anne de ... .. adhenbelle ... anfine

with the continue

# DerRauburaf

non

Julius Walff.



834W83 Or1891

### Grote'sche Sammlung

### Werken zeitgenössischer Schriftsteller.

Bis jest find erfchienen:

Otto Glagan, Frig Renter und feine Dichtungen. Reue umgearbeitete Unflage mit Illustrationen, Portrats 2c. br. 3 M., geb. 4 M.

Julius Wolff, Eill Entenspirgel redivious. Ein Schelmenlied. Mit Illustrationen. Einundzwanzigstes Caufend. br 4 M., geb. 4 M. 80 Of. Julius Wolff, Der Kattenfänger von Hameln. Eine Aventiure. Mit Muftrationen von P. Grot Johann. Zweiundfünfzigstes Caufend. br. 4 M.,

geb. 4 m 80 Pf.

Wilhelm Ranbe, Horacher. Mit Illustrationen von O. Grot Johann. Dritte Auflage. br. 3 M., geb. 4 M. Friedrich Sodenstedt, Theater. (Kaiser Paul. — Wandlungen.) br. 3 M.,

geb. 4 M.

Anaftafine Grun, In der Neranda. Gine dichterifche Nachlefe. Muflage. br. 3 M , geb. 4 M.

Julius Wolff, Schauspiele. br. 4 M., geb. 4 M. 80 Of.

Carl Siebel's Aichtungen. Gesammelt von seinen Freunden. Herausgegeben von Emil Aittershaus. br. 3 M., geb. 4 M. Wilhelm Raabe, die Chronik der Spetlingsgasse. Aeue Ausgabe, mit Junfrationen von Ernst Bosch. Sechste Auflage. br. 3 M., geb. 4 M. Julius Wolff, Der milde Jager. Gine Waidmannsmar. Siebenundfunfzigftes

Tausend. br. 4 M., geb. 4 M. 80 Of. Aermann Lingg, Schlufsteine. Neue Gedichte. br. 3 M., geb. 4 M. Julius Wolff, Cannhauser. Ein Minnesang. Mit Portratradirung nach einer Bandzeichnung von Ludwig Knaus. Zwei Bande. Neunundzwanziaftes Caufend. br. 8 M., geb. 9 M. 60 Of. Julius Wolff, Singnf. Rattenfangerlieder Dierzehntes Caufend. br. 4 M.,

geb. 4 m. 80 Pf. Julius Groffe, Gedichte. Mit einer Zuschrift von Paul Beyfe. geb. 4 M. Inline Wolff, Der Sulfmeister. Eine alte Stadtgeschichte. Zwei Bande. Zweiundzwanzigstes Caufend. br. 8 M., geb. 9 M. 60 Of.

Aweiundzwanzigstes Causeno. pr. 8 M., geb. 9 M. 60 Pf.
3. von der Elbe, der Gürgermeissterthuem. Eine Erzichlung aus dem
15. Jahrhundert. Zwei Bände der. 6 M., geb. 7 M.
Pulius Grosse, der getrene Eckart. Boman in zwölf Büchern. Zwei
Bände. Zweite Lussage. der. 8 M., geb. 9 M. 60 Pf.
Cheodor Fontane, Unterm Cirubanm. Eine Rovelle. der. 3 M., geb. 4 M.
Pilius Maade, Unthige Gäste. Ein Boman aus dem Saekulum. Zweite
Lussiage. der. 3 M., geb. 4 M.
Inlius Wolff, Luclei. Eine Romanze. Achtundzwanzigstes Causend.

Inlius Wolff, feurlei. Eine Romanze. Achtundzwanzigstes Causend. br. 5 M. 50 Of., geb. 6 M. Wilhelm Ranbe, Im alten Eisen. Eine Erzählung. br. 3 M., geb. 4 M. Arthur Drews, Irold. Eine Rhapsodie in sechs Gesangen. br. 3 M., geb. 4 M.

Julius Wolff, Das Urcht der hagestolft. Eine heirathsgeschichte aus dem Redarthal. Zwanzigstes Causend, br. 6 M. 50 Of., geb 7 M. Wilhelm Jordan, Zwei Wiegen. Ein Roman. Diertes Causend. Zwei

Bande. br. 11 M., geb. 12 M.

Guido Lift, Carnuntum. Siftorifder Roman aus dem vierten Jahrhundert n. Chr. Zwei Bande. br. 7 M., geb. 8 M.

Julius Moff, Die Bappenheimer. Ein Reiterlied. Siebzehntes Caufend. br. 5 M. 50 pf., geb. 6 M.

Ernft Echftein, Alurillo. Dritte Muflage. br. 2 M., geb 3 M.



### Grote'sche Sammlung

pon

Werken zeitgenössischer Schriftsteller.

Zwanzigster Band.

Julius Wolff, Der Kaubgraf.

And annually of the second of

## Der Raubgraf.

Eine Beschichte aus dem Barggan

pon

Julius Wolff.

Uchtundzwanzigftes Caufend.

Berlin,

G. Grote'iche Verlagsbuchhandlung.
1891.



Übersetzungsrecht und alle anderen Rechte vorbehalten.

Drud von Sifcher & Wittig in Ceipzig.

834W83 Or 1891

Der Kaubgraf.

. Lossy C. Leakle



### Erstes Kapitel.

uf einem Felsen hoch über der Stadt Quedlinburg im alten Harzgau steht eine Kaiserpfalz, die schaut rundum in das blühende, fruchtbare Land vom sernsblauenden Hackelsorst und vom Huywald im Norden bis zu dem langhingestreckten Kamme des Gebirges, der den Blick im Süden begrenzt.

Die ragende Burg ist die Schöpfung und zugleich das erinnerungsreiche Grabmal König Heinrichs des Städtegründers, des Bogelstellers und seiner Gemahlin Mathilde aus des alten Sachsenhäuptlings Wittekind Geschlecht. Wie sie beide dort oben gehaust, so ruhen sie auch beide dort in der schönen Krypta der Schloßkirche und mit ihnen ihre Enkelin Mathilde, des großen Otto's rühmliche Tochter.

Bedeutende Menschen und denkwürdige Tage hat dieses Schloß gesehen. Die Kaiser sächsischen und franklichen Stammes und auch die Hohenstausen nahmen hier oft langen Aufenshalt und hielten Reichstage und glänzende Hoftage. Mehr als einmal haben auch königliche Frauen von hier aus das Deutsche Reich regiert, so die Kaiserin Abelbeid, ferner die geistvolle Theophano und endlich Mathilbe, die als Reichsverweserin für ihren nach Italien gezogenen Ressen Detto III. im nahen Derenburg sogar einmal einen Reichstag hielt.

<sup>,</sup> Julius Bolff, ber Raubgraf.

Diese jüngere Mathilde, die dort oben in der Krypta schlummernde Tochter Kaiser Otto's I., war die erste Übtissin des sreiweltlichen Frauenstisses, das König Heinrich hier errichtete und das er und seine Nachsolger mit einer Fülle von hoheitlichen Rechten ausstatteten, wie sie kein zweites geistliches oder weltliches Stift im heiligen Kömischen Reiche besessen hat. Für Töchter aus Herrscher- und vornehmen Adelssamilien bestimmt und an keine Ordensregel gebunden, stand es unmittelbar unter dem Kaiser. Die aus der freien Wahl der Conventualinnen hervorgehende Übtissin hatte den Kang eines Reichsstürsten, hatte Sitz und Stimme auf der rheinischen Prälatenbant des Reichstages zu Regensburg, und kein Herzog oder Graf hatte irgend welche Gewalt in ihrem Gebiet, als einzig der von ihr eingesehte Schirmvogt.

In dem Zeitraume von vier Jahrhunderten, die seit seiner Gründung vergangen waren, hatte das Stift an Land und Leuten stetig zugenommen, und als unter Kaiser Ludwig dem Baher die sünfzehnte Übtissin, Jutta von Kranichseld aus Thüringischem Grasenhause, im Schlosse zu Quedlindurg den goldgesaßten Krumunstab führte, gebot sie über einen sehr ansehnlichen Besith, zu dessen Schutz und Schirm sie eines starken männlichen Urmes bedurfte.

Ein solcher fehlte ihr auch keineswegs. Seit zwei Menschenaltern waren Schutvögte bes Stiftes die Grafen von Regenstein, die schon eine fürstliche, auf eigenem Erbzut und beträchtlichen Leben ruhende Macht besaßen und deren Stammsit, eine gewaltige Bergseste, sich fast im Mittelpunkte bes großen Harzgaues erhob.

Innerhalb der Grenzen bieses Gaucs, d. h. zwischen Ofer und Bode im Westen und Osten und zwischen dem Kamme bes Gebirges im Süden und der großen Riederung,

bie sich von Aschersleben bis Börsum zieht, im Norden, lag außer der Grasschaft Regenstein und dem Stifte Quedlindurg auch das von Karl dem Großen gegründete Bisthum Halbersstadt mit den ihm untergebenen Bezirken, serner die Herrsschaft der Grasen von Blankenburg, einer losgelösten Seitenslinie des Regenstein'schen Gesammthauses, das kleine Gebiet der Grasen von Wernigerode und endlich ein schmaler Streisen des Fürstenthums Anhalt in der Gegend von Wegeleben.

Die Hauptmachthaber im Gau, der regierende Graf von Regenstein, die Übtissin von Quedlindurg und der Bischof von Halberstadt, waren alle drei in ihren Ümtern und Bürden noch ziemlich neu.

Graf Albrecht II. von Regenstein war als ein Mann Anfangs der Dreißiger und als der älteste sechs noch lebender Brüder seinem Vater Ulrich erst vor ein paar Jahren in der Regierung gesolgt.

Nicht lange danach hatte die Gräfin Jutta von Kranichfeld den erledigten Stuhl der Abtissin bestiegen, jedoch ohne den Wunsch, zeitlebens darauf sitzen zu bleiben.

Und um dieselbe Zeit war auch der Bischof gleichen Namens wie der Graf, Albrecht II., Bruder des Herzogs von Braunschweig-Wolfenbüttel, nach langen Streitigkeiten im Domkapitel gewählt, hatte auch das bischöfliche Regiment in seiner Diöcese sofort übernommen, war aber von dem in Avignon residirenden Papst Johann XXII. nicht bestätigt, weil man sich dort nur einer geringen Fügsamkeit zu ihm versah.

Der herrschsüchtige Prälat wußte jedoch die Bischofsweihe auch ohne den päpstlichen Segen zu erlangen. Der Erzbischof Matthias von Mainz hatte sich endlich bereit erklärt, ihm dieselbe im Dome zu Halberstadt zu ertheilen, und auf dem Schlosse Heinrichs des Boglers war ein Schreiben eingetrossen, welches die Übtissin und das ganze Kapitel des weltlichen Gotteshauses zu Quedlinburg zur Inthronisation des Bischoss seierlich einlud.

Die Fürstin schwankte, ob fie die Ginladung annehmen follte ober nicht, benn Manches fprach bafür und Manches dagegen. Nicht allein die Pflicht ber Soflichkeit, fondern auch Rudfichten ber Staatstunft geboten ber Abtiffin, ber Consecration mit ihren Dignitarien beizuwohnen, allein fie fürchtete ihrer reichsunmittelbaren Hoheit etwas zu vergeben, wenn fie zur Berherrlichung, gleichsam im Gefolge bes trubigen Nachbars erschien, der ohnehin schon nach einem ihm nicht zukommenden Übergewicht ftrebte. Schon aus früherer Zeit, wo sie beide Jahre lang an demselben Fürstenhofe gelebt hatten, fannte fie feinen hochfahrenden und begehrlichen Sinn, und diefe Erinnerungen trugen fehr dazu bei, der Abtiffin die Entscheidung über Annahme oder Ablehnung der Ginladung zu erschweren. Die Zwei, mit benen sie in ihrem Wohngemach darüber zu Rathe faß, die Propftin Runigunde von Woldenberg und der Stiftshauptmann Willefin von Berrtestorf, der als Rangler ihren weltlichen Geschäften und Rechtsfachen vorstand, waren beide für die Annahme.

"Bedenket wohl, gnädigste Frau," sprach der Stiftshauptmann, ein untersetzer herr mit ausdrucksvollem Gesicht und schon stark ergrautem Haar, "bedenket wohl, daß der hochwürdigste Bischof es übel vermerken würde, wenn Ihr nicht kämet! Ist er doch vor Jahr und Tag zu Euch gekommen, als Ihr das Kreuz mit der Reliquie des heiligen Servatius zum ersten Male vor versammeltem Volk auf öffentlichem Markte truget."

Die Übtissin sah den Stiftshauptmann mit großen Augen an und sagte: "Glaubt Ihr wirklich, der Bischof

hätte uns nur geladen, um uns seine Lieb' und Freunds schaft zu beweisen?"

"Welchen andern Grund könnte er haben, Fürstin?"
"Denselben, Herr Stiftshauptmann, aus welchem er sich im vergangenen Jahre anmaßte, in unserem Stift eine obershirtliche Visitation vornehmen zu wollen. Ihr erinnert Euch wohl, wie ich dieses hochmüthige Ansinnen zurückwies. Und damit fing die Freundschaft an."

"Nun, mit der Visitation war es wohl nicht so ernst gemeint," erwiederte Herr Willekin. "Der ritterliche Bischof suchte wohl nur nach einer schicklichen Gelegenheit, Euch wiederzusehen und Euch seine große Verehrung zu bezeugen."

Die Abtissin schüttelte das Haupt; die Pröpstin aber nickte dem Stistshauptmann verständnisvoll lächelnd zu und sagte: "So mein' ich auch, und jedenfalls haben wir alle Ursache, die Hand, die er uns aus eigener Bewegniß zur Bersöhnung bietet, anzunehmen."

"Bersöhnung, Gräfin Kunigunde? Rein, nein! ich kenne ihn besser," sprach die Übtissin. "Sein Gemüth und Fürsnehmen steht ganz wo anders hin Unter der langen Regierung unserer in Gott ruhenden Vorgängerin Bertradis hat kein Bischos von Halberstadt versucht, sich in die Angelegenheiten unseres Kapitels zu mischen"

"Laßt das vergessen sein, gnädige Frau!" begütigte der Stiftshauptmann. "Er wird den Versuch nicht wiederholen, und am Ende gebietet es die Alugheit, den geistlichen Nachbar bei gutem Frieden und Wohlmeinung zu erhalten. Dann könnten wir in schwierigen Fällen leicht Freundschaft, Hülf und Trost von ihm haben."

"Was meint Ihr für schwierige Fälle?" frug die Abtissin.

"Ist in dem eisernen Kasten unserer Schwester Thesauraria wieder einmal Ebbe?"

Der Schloßhauptmann nickte nur.

"Freilich!" sagte die Pröpstin spit, "wie soll der Schat sich füllen, wenn man an Sparen niemals denkt!"

Jutta warf ihr einen finsteren Blick zu, schwieg aber still.

"Das ist's auch nicht allein," sprach der Kanzler, "und für unseren Stiftsschat wüßte ich schon noch eine andere Quelle."

Die Abtissin sah ihn fragend an.

"Dort unten unsere gute Stadt," fuhr er fort.

"Die Stadt?"

"Nun ja. Ihr wißt wohl, erlauchte Herrin, wohin des Rathes Wünsche zielen."

"Ihr meint die Lauenburg," sprach die Übtissin und

zog die Brauen zusammen.

"Die Stadt würde Euch für die Belehnung damit einen guten Pfandschilling zahlen, einen besseren, als Euch die Grafen von Blankenburg dafür geboten haben."

"Soll ich die Burg Heinrichs des Löwen dem Meistsbietenden im Aufstrich geben?" erwiederte die Übtissin unwillig. "Wahr ist's, die Blankenburger machen sich starke Hossung auf die Burg, aber so lange Leutsried lebt, der seligen Bertradis alter Getreuer, soll dort kein Andrer hausen. Sagt das Euren wohlweisen Freunden im Rath!"

"Der Burgvogt ist mit vielen Jahren beladen, also daß er langen Lebens keine Hoffnung mehr hat; er liegt krank danieder und wird sich vom Siechbett schwerlich wieder erheben," beswerkte Herr Willekin. "Die Burg ist sast schuplos, gnädige Frau!"

"Schutlos! Wenn Euch Graf Albrecht von Regenstein

so reden hörte, Herr Willekin!" Die Übtissin sprach das mit ihrer tiesen, klangvollen Stimme und im Tone eines ernsten Borwurfs.

Aber der Stiftshauptmann erwiederte schnell: "Graf Albrecht von Regenstein! Das war es, was ich meinte, wenn ich von schwierigen Fällen sprach, derowegen wir uns zum hochwürdigsten Bischof von Halberstadt gut zu stellen hätten. Es könnte sein, daß wir einmal seines Schutzes auch gegen unsern edlen Schutzvogt bedürften."

"Herr von Herrkestorf," fuhr die Abtissin auf, "da sprecht Ihr wieder einmal als Quedlindurger! Ich weiß, in der Stadt grollen sie dem Grafen, weil seine Knechte ihnen eine Schafherde oder ein paar Kühe oder dann und wann eine Wagenladung Frachtgut weggenommen haben."

"Auch Bürger ber Stadt, die er auf der Landstraße niedergeworfen, hat er eingelegt und will sie nicht freilassen," eiferte der Stiftshauptmann.

"Dann wird er auch wissen warum, und solltet Ihr es nicht wissen?"

"Er raubt, wo er kann; darum heißt er der Raubs graf."

"Wer nennt ihn so? Ihr Städter, sonst Niemand. Und ich will das Wort nie wieder hören, Herr von Herrstestors!" sprach Jutta sehr erregt und saßte mit rascher Bewegung nach dem großen silbernen Kreuz mit einem golsdenen Crucifirus daraus, das sie an einer Goldschnur um den bloßen Hals trug.

"Burgen und seste Häuser hat er ringsum zwischen Oker und Bode, als ware ihm schon der ganze Harzgau unterthan, wonach er ja mit aller Gewalt strebt," suhr der Stiftshaupt= mann im Jorne sort. "Wir haben sichere Kunde, daß er mit dem Fürsten Vernhard von Ballenstedt auch um Belehnung mit Burg und Gericht Gersdorf verhandelt."

"Das ist mir lieb zu hören," erwiederte die Abtissin kurz. "Höret mich nur weiter, achtbare Fürstin!" sprach Herr Willekin. "Im ganzen Reiche treten die großen Herren heimslich oder offen zur Unterdrückung der Städte zusammen, die in hohem Ton und Aufgang begriffen sind und dem Adel Abbruch thun, wie die Herren meinen. Wenn sie aber erst die Städte bezwungen haben, dann kommt die Reihe an Euch, an die großen Stifter und die geistlichen Fürsten, nach deren Lehen sie trachten und denen sie ein Recht nach dem anderen nehmen werden."

"Unnöthige Sorge!" sprach die Übtissin mit gerings schähigem Tone. "Das wird der Kaiser nicht dulden"

"Der Kaiser! du lieber Himmel! als wenn der nicht sichon genug mit sich selber zu schaffen hätte!" versetzte der Stiftshauptmann. "Ich beschwöre Euch, gnädige Frau, beseidigt den Bischof nicht mit einer Ablehnung! Er ist Euer nächster und natürlichster Bundesgenosse, der Einzige, der Euch Farbe hält. Versaget ihm nicht die kleine Höslichkeit, die Euch doch so wenig kostet!"

"Domina!" mahnte auch die Pröpstin noch einmal, "Herr Willekin hat Recht; laßt uns hinüber nach Halberstadt! das ist auch mein Rath. Ihr vergebt Euch ja nichts damit, könnt ja dem Bischof zeigen, daß Ihr hier im Stifte die Herrin seid, so gut wie er in seinem Bisthum der Herr ist!"

Jutta erhob sich, trat an ein Fenster und blickte in die Landschaft hinaus nach dem westlichen Harze.

"Wann kommt der Erzbischof nach Halberstadt?" frug sie endlich ohne sich umzuwenden.

"In zehn Tagen," antwortete der Stiftshauptmann.

"Also haben wir noch Zeit zur Entscheidung."

"Nicht lange, gnädige Frau! und nicht wahr? ich darf mit Eurer Erlaubnig das Domkapitel unter der Hand schon wissen lassen, daß Ihr kommen wollt."

"In Gottes Ramen, ja! wenn es denn fein muß," er= wiederte die Abtissin.

"Schreibt nur, Herr Willekin!" sagte die Pröpftin. "Unsere schöne Domina wird sich in Halberstadt recht gern einmal im vollen Glanz und Schmuck ihrer fürstlichen Würde zeigen."

"Herzog Albrecht sieht schöne Frauen gern," bemerkte der Kanzler halbsaut und mit einem bewundernden Blick auf den herrlichen Buchs der Abtissin, die ihm den Rücken zuwandte und in Gedanken versunken auf das weitere Gespräch der Beiden nicht hörte.

Seit fast fünf Jahren nun war Jutta als Conventualin auf dem Schlosse zu Quedlinburg. Ihr Bater, ein tampf= luftiger Berr, dem es auf abenteuerlichen Fehdezügen im ganzen Reiche herum viel wohler war als in seinem stillen Burgfrieden zu Saufe, hatte nach dem Tode feiner Gemablin die einzige, damals taum siebzehnjährige Tochter an den Sof des Landgrafen von Thüringen Friedrich des Ernsthaften auf die Wartburg gebracht, wo fie drei Jahre lang als Edelfraulein blieb und in fo hober Bunft bei ber Bemahlin bes Landgrafen, einer Tochter Raifer Ludwigs, ftand, daß diese fie durchaus nicht von sich laffen wollte, als der etwas histopfige Graf von Rranichfeld eines zwischen ihm und bem Landgrafen ausgebrochenen Streites wegen ihre Entfernung verlangte. Die stolze Kaisertochter bat umsonst; sie konnte der ungern scheidenden Jutta nur ihre dauernde Zuneigung und ihren Schut in allen Schicksallefallen geloben, aber nicht hindern, daß ihr Bater sie nach dem freiweltlichen Stifte Quedlinburg entführte.

Auch hier gewann das lebhafte, reichbegabte Mädchen schnell die Liebe aller Schloßbewohner, besonders die der Übstissen Bertradis, so daß sie, als diese Würde neu zu vergeben war, Kanonissin wurde. Aber damit nicht genug. Bertradis, ihr Ende nahe fühlend, empfahl statt der ihr dem Range nach am nächsten stehenden Pröpstin Kunigunde und der dann solgenden Dekanissin Gertrud von Meinersen, die beide wenig beliebt im Stifte waren, den Kapitularinnen ihren Liebling, die Kanonissin zu ihrer Rachsolgerin.

Darauf wurde Gräfin Jutta von Kranichfeld trot ihrer dreiundzwanzig Sahre vom Rapitel gemählt, und als fie fich nach altem Brauche auf dem Markte zu Quedlinburg von Rath und Bürgerschaft öffentlich huldigen ließ, entfaltete fie vor den Augen des über ihre blendende Erscheinung entzückten Bolkes eine Pracht, welche diejenige ihrer Vorgängerinnen bei der= selben Gelegenheit noch überstrahlte. Sie erschien mit ihren Ravitularinnen und von ihrem Hofftaat umgeben, in toftbarem, goldschimmerndem Gewande, ein bligendes Diadem auf dem Saupte, einen langwallenden Burpurmantel um die Schultern, alle Frauen und felbst viele Manner an Sobeit überragend. Der Bischof Albrecht von halberstadt mit Domherren und Klerikern, der Schirmpogt des Stiftes. Graf Albrecht von Regenstein mit seinen Brüdern, die ritterlichen Inhaber ber vier ftiftischen Erbämter und viele Grafen und Edle aus den benachbarten Gauen waren mit stattlichem Gefolge herbeigekommen, der glanzenden Feierlichkeit beizuwohnen.

Die Erwählte mit ihren Damen sowie ber gesammte Rath standen auf einer erhöhten Bühne; der erste Bürgermeister Herr Nikolaus von Bekheim verlas mit lauter Stimme

den Treuschwur, die versammelten Bürger sprachen ihn nach, und Alles jubelte und jauchzte ber neuen Abtiffin begeistert zu.

Dann gab es auf dem Schlosse ein großes Festmahl, zu dem die edlen Gäste, der Rath und die vornehmsten Bürger der Stadt geladen waren, und bei dem Jutta wie eine Königin geehrt und geseiert wurde. Die Augen der Männer hingen mit Bewunderung an ihrer voll entwickelten Schönheit, und vor Allen war der nur wenige Jahre ältere Bischof von Halberstadt, der als Junker fürstlichen Standes ihr fröhlicher Genosse auf der Wartburg gewesen war, eifrig bestissen, ihr wieder wie damals die wärmsten und minniglichsten Huldigungen darzubringen.

Sie nahm alle die Ehren, alle das Werben um ihre Gunst lächelnd und verbindlich, aber mit einem gewissen gräsdigen Stolze wie etwas ihr vollkommen Gebührendes hin und verstand es gleich von Ansang an, ihren hohen Rang mit Annuth und Würde zu tragen. Obwohl sich ihr Ehrgeiz manchemal schon in dieses Glück hineingeträumt hatte, erstaunte sie doch, als es ihr wirklich zu Theil wurde, und suchte die durch ihre Zurücksehung tief gekränkte Pröpstin damit zu entschädigen, daß sie sich in wichtigeren Angelegenheiten wenigstens scheinsbar ihres Rathes bediente, was zu beanspruchen jene durchsaus kein Recht hatte.

Eine ihrer ersten Handlungen war, daß sie die große Arppta unter dem hohen Chore der herrlichen, im reinsten romanischen Stil erbauten Basilika mit einem wunderschönen, reich verzierten Portale schmücken ließ. Da in dieser Arppta nicht allein die Königsgräber waren, sondern es auch von dort zu der Gruft der Übtissinnen hinabging, so rechnete man ihr diesen Bau als einen Ausdruck der Berehrung der dort Schlummernden an und lobte sie dafür. Manche aber legten

es ihr als Stolz aus, als ware sie nur bestrebt, die Fürstin zu zeigen, die ihr Andenken selbst durch Ausschmückung ihrer künftigen Ruhestätte sichern wollte.

So ganz Unrecht hatten die Bedenklichen nicht, denn Jutta schien zum Herrschen geboren. In ihren Adern rollte das heiße Blut ihres Baters, und ihre hestige, leidenschaftliche Natur trug ungern die Fesseln eines fremden Willens. Als sie mit der unumschränkten Gewalt im Stiste bekleidet war, trat sie sosort als gebietende Herrin auf, die ihren Winken und Besehlen überall Gehorsam zu verschaffen wußte.

Der Ginzige, bei dem ihr dies nicht immer gelang, war Graf Albrecht von Regenstein. In seiner freimuthigen, zuweilen etwas derben Rraft und in seinem hellen, weitschauenden Beifte trat ihr etwas entgegen, das ihr überlegen mar, bem fie mit aller Gewalt ihrer fürstlichen Stellung nichts anhaben konnte und an dem ihre schnell wechselnden Launen machtlos abprallten. Dabei machte auch die äußere Erscheinung des in ichoner, fester Mannlichkeit blübenden Grafen und fein ritter= liches Wefen einen Eindruck auf fie, dem fie auf keinerlei Weise zu wehren versuchte. Bielmehr ftrebten Berg und Sinne ber jungfräulichen Übtiffin mit ftarten Gefühlen zu bem Belben hin, und ihre Bedanken beschäftigten sich viel mit ihrem noch unvermählten Edelvogte. Unwesend oder abmesend übte er auf ihre Entschließungen einen nicht geringen Einfluß, und auch in dem vorliegenden Falle, Angesichts der bischöflichen Ginladung, die zweifellos auch ihm zugegangen war, hätte fie gern feine Meinung gebort.

Darum schaute sie beinahe mit Sehnsucht, als könnte ihr Blick den tapferen Grasen herbeiziehen, in das Land hinaus nach Westen, wo sich der Regenstein mit seiner hohen, schroff abstürzenden Felswand klar und scharskantig am Horizonte zeichnete.

### Zweites Kapitel.

ährend die Pröpftin und der Stiftshauptmann sich in vertrautem Gespräch zu einander neigten und die Abtissin träumerisch in die Ferne blickte, trat eine Kammersrau ein, nahte sich der Fürstin und sprach nach einer halben Kniebeugung leise Worte zu ihr.

Eine freudige Ueberraschung strahlte aus Jutta's Antlit, und nachdem sich auf einen Wink die Kammerfrau wieder entsernt hatte, rief die Übtissin schier jubelnd den andern Beiden zu: "Was meint Ihr, welche Meldung ich soeben erhielt? — Graf Albrecht von Regenstein ist im Schloßhof vom Pferde gestiegen. Nun bin ich begierig zu hören, ob er nach Halbersstadt zum Bischof reiten wird."

"Da komm' ich schnurstracks her, gnädigste Domina!" klang es augenblicks von der offenen Thur, und auf der Schwelle erschien Graf Albrechts hohe Gestalt, von Kopf zu Fuß im Banzerhemd, das aus lauter kleinen Eisenringen gestlochten war, und über welches sich ein kurzer, ärmellofer Wasservoch von dunkelrother Farbe schmiegte.

"Habt Ihr ihm zugesagt oder abgesagt?" frug die Übe tiffin dem Eintretenden lebhaft entgegen.

"Keines von beidem war nach der Zwiesprach, die ich mit ihm hatte, noch von Nöthen!" erwiederte der Graf.

"Hattet Ihr Streit mit dem Bischof?"

"Man konnte es fast so nennen," lachte er, indem er auf eine Sandbewegung ber Ubtiffin ihr gegenüber am Tifche Blat nahm. "Denkt Euch, Domina, wie mir der Gesalbte bes herrn in die Wolle gegriffen hat! Bor etlichen Monden bietet er mir Burg Schwanebeck zum Tausch gegen Schloß Emereleben, weil jenes allernächst bei Halberstadt und dieses unserem Saufe Crottorf bequemer liegt. Ich war es zufrieden, und wir wechseln die handfesten darüber aus. Wie er mir die seinige schickt, sehe ich nur nach der Unterschrift des Bischofs und werfe das Ding ungelesen in den Raften. Jest fordert er mich auf, als sein Lebensträger zur Inthronisation zu kommen. Lebensträger? bent' ich und reibe mir die Augen, bu bes Bischofs Lebensträger? Da fährt mir's wie ein Blit durch den Ropf, ich hole die Schwanebecker Schrift hervor, und meiner Seele! es ift tein Raufbrief, fondern nur ein Lebensbrief über die Burg. Ich fpringe in den Sattel, jage binüber und stelle den Bischof zur Rede. Da antwortet er mir: er ware nicht geftandig, etwas Berbindliches Raufs halber mit mir verhandelt zu haben; Rirchengut mare ihm nicht feil, bas konnte er nur zu Leben geben; ich hatte es ja schwarz auf weiß. Solcher Untreue hatte ich mich nicht versehen, wollte ben Tausch rudgangig machen und meine fechshundert Mark Werfilber heraus haben, die ich ihm noch darauf gegeben hatte. Aber ber ehrsame herr lacht mich aus, er hatte meinen ge= fiegelten Raufbrief, und Schlog Emersteben mare in guten Banden. — Bas fagt Ihr zu dem Studlein, Domina?"

"Gin Schelmenftud ift es!" erwiederte die Abtiffin.

"Nicht wahr? Nun ich habe ihm den Hafer ausgedroschen und mir den Handel ins Achtbuch geschrieben," sagte der Graf in aufloderndem Zorne.

"Als Andenken daran, daß Ihr es nicht vergeßt, habt Ihr ja nun auch Schwanebeck zu Lehen, Herr Graf," spottete Kunigunde.

"Ich danke Euch für den Troft, gefühlvollste aller Pröp-

ftinnen!" versette ber Graf.

Die Abtissin aber wandte sich zu ihrem Ranzler und sagte: "Run, Herr Stiftshauptmann, heißt das Farbe halten?"

"Der hochwürdigste Bischof ist ein weltläufiger und gar geschwinder Herr," erwiederte der also Gestragte. "Ihr habt ihn bei dem Tauschgeschäft wohl falsch verstanden, Herr Graf; denn er pflegt sonst Vornehm und Gering reinen Wein einzuschenken."

"Hütet Euch, daß ein solcher Shrentrunk nicht auch eins mal an Euch gelangt, Herr Willekin!" warnte der Graf. "Ihr Herren Quedlinburger scheint zwar mit dem Bischof auf einem sehr guten Fuße zu stehen."

"Warum follten wir nicht? er hat uns nie ein Leids

gethan."

"Aber er macht Euch Leute zu Feinden, die besser Eure Freunde mären!"

"Ad exemplum den edlen Grafen Albrecht von Regensftein. Ihr habt es uns merken lassen, Herr Graf!"

"Daß Euch das Wetter, Herr! Ihr sollt es noch anders merken!" brauste der Graf und stieß mit dem Schwert auf den Boden.

"Heia! was giebt es zwischen Euch, Ihr Herren?" frug die Übtissin lachend.

"D ich habe noch einen anderen Span mit dem Bischof," erwiederte der Graf finster. "Er ist meiner Gerichtsbarkeit ins Gehege gekommen, hat hier in der Stadt ohne mein Wissen und Willen ein geistlich Gericht bestellt, und der Rath scheint mit ihm unter einer Decke zu stecken, denn er läßt ihn gewähren und leistet ihm Borschub mit seinem Astergericht. Zwei Hintersassen waren vor meine Dingbank geladen, haben sich aber nicht gestellt, sondern hier in der Stadt vom Rector an Sankt Ägidien Recht genommen. Da habe ich mir als Geißeln ein paar Duedlinburger gesangen und eingelegt."

"Die aber ganz unschuldig sind," warf ber Stiftshaupt= mann ein.

"So liefert mir die Schuldigen aus, daß ich ihrem Beschulden nach mit ihnen versahren kann. Bis dahin und so lange Ihr ein bischöflich Gericht in Euren Mauern dulbet, will ich der Stadt Feind sein," entgegnete der Graf mit großer Heftigkeit.

"Habt Ihr dem Bischof seinen Übergriff nicht vorsgehalten?" frug die Übtissin.

"Mit recht deutsichen Worten, gnädige Domina!" erswiederte der Graf und bewegte dabei zum größeren Nachdruck nickend das Haupt. "Wißt Ihr, was er mir darauf antswortete? — Geistlich Recht ginge vor weltlich Recht, sein Krummstab reichte weiter als mein Schwert!"

"Und Ihr?"

"Ich schlug mit der Faust auf den Tisch, daß er krachte und schrie den Bischof an: Dann sehet zu, wie sich Krumm und Grade mit einander verträgt! Danach saß ich flugs auf, trabte hierher — und da bin ich!"

"Und dabei lagt Ihr's bewenden?"

"Daß ich ein Narr wäre!" lachte der Graf. "Ehe mein hinterliftiger Namensvetter auf seinem bischöslichen Throne sitt, sit ich wieder in Schloß Emersleben, und wenn ich jeden einzelnen seiner eingenisteten Pfaffentnechte kopfüber von den Zingeln in den Graben werfen soll. Bin ich damit fertig, so kommen die Herren Quedlinburger an die Reihe. Ich will ihnen zeigen, wer hier Gerichtsherr ist, ich oder der Bischof!"

"Gräfin Runigunde," sprach bie Abtissin sich rasch er-

hebend, "wir gehen nicht nach Halberftadt!"

"Domina!!"

"Wir gehen nicht nach Halberstadt!" wiederholte sie herrisch besehlend.

"Jesus, mein Beistand! das kann Guer Ernst nicht sein!" jammerte Kunigunde, "es wäre nicht zu verantworten!"

"Ihr braucht es ja nicht zu verantworten, das thu' ich!"

erwiederte Jutta.

Die Pröpstin seufzte und sandte einen verzweifelnden Blick gen Himmel.

Der Stiftshauptmann rudte ärgerlich auf seinem Seffel und begann: "Aber unter welchem Borwande, gnädigste Frau —"

"Borwand?" sagte Graf Albrecht, der sich zugleich mit der Übtissin erhoben hatte, "braucht es eines Borwandes, wenn die Fürstin von Quedlinburg den Bischof von Halberstadt meiden will? Aber wenn Ihr darum verlegen seid, Herr Stiftshauptmann, so will ich Euch einen Borwand sagen. Dem Bischof sehlt die Konfirmation des heiligen Stuhles. Der Papst hat den Herzog Albrecht nicht bestätigt und wird ihn nie bestätigen."

"Wie wollt Ihr das wissen, Herr Graf?" frug die

Pröpftin herausfordernd dazwischen.

"Das schreibt, Herr Willekin!" gebot aber schnell die Abtissin. "Schreibt dem Bischof, nächst des Kaisers Majestät wäre der heilige Bater unser Oberherr; wir könnten und daher an einer Weihe nicht betheiligen, die ohne den papstelichen Segen in unseren Augen keine rechte Weihe ware."

"Gut, gut!" frohlockte ber Graf

Der Stiftshauptmann schüttelte den grauen Kopf und sagte: "So erlaubt wenigstens, gnädige Fürstin, daß ich nach Halberstadt reite und Eure Ablehnung beim hochwürdigsten Bischof nit allem Glimpf selber ausrichte."

"Thut das, Herr Stiftshauptmann!" erwiederte die Übstissen, "meinen Willen wist Ihr."

"Das sollte nicht geschehen," widersprach der Graf.

"Herr Willekin reitet nach Halberstadt," befahl die Übtissin erhobenen Hauptes. "Euer Einspruch ändert daran nichts, Herr Graf!"

Graf Albrecht lachte hell auf: "Meinetwegen laßt ihn auf allen Vieren zum Bischof kriechen, hochgebietende Fürstin und Domina!"

Der Übtissin schoß das Blut in die Wangen; zürnend wandte sie sich ab.

Der Stiftshauptmann war beleidigt aufgesahren, zu einer raschen Erwiderung bereit, aber ein stolzer Blick des Grasen band ihm die Zunge. Mit einem gnädigen Nicken gab die Übtissin ihm Urlaub; er verließ das Gemach und bes gab sich von der Burg hinab in die Stadt zu geheimer Unterzredung mit dem Bürgermeister und einigen Nathsherren.

Gräfin Kunigunde freute sich über die dem Grafen erztheilte Zurechtweisung ebenso sehr, wie sie der Übtissin die darauf erfolgte Antwort desselben gönnte. Selber jedoch verzstimmt, daß sie mit ihrem schon so oft erprobten Rathe nicht durchgedrungen war und die Übtissin unter dem Einslusse des übermüthigen Grasen von Regenstein wieder einmal einen großen Fehler beging, zog auch sie sich nach einem sparsamen Gruße zurück und ließ die Übtissin mit ihrem mächtigen Schutvogt allein.

Graf Albrecht machte eine tiefe Berbeugung hinter ber mürrisch Davonsegelnden her und sagte dann: "Die Gunst unserer holdseligen Pröpstin hab' ich einmal wieder verspielt und muß nun ihre Ungnade tragen."

Die Abtissin antwortete nicht; sie stand am Fenster und schmollte. Des Grasen höhnisches Lachen hatte sie sehr empsindlich berührt, und sie wartete nun auf ein versöhnendes Wort aus seinem Munde. Hatte er denn nicht gemerkt, was in ihrem Schwanken zwischen Annahme und Ablehnung der bischösslichen Einladung den Ausschlag gegeben hatte? Freislich, — seiner großen Erregtheit mußte man etwas zu Gute halten, und Jutta hatte ihn gereizt. Das that ihr jetzt leid, und an ihr war es, nun wieder einzulenken. Er mußte noch etwas Besonderes auf dem Herzen haben, daß er nicht ging. Sie wollte ihm zu Hülse kommen.

Sich zu ihm wendend sprach sie ein wenig schücktern: "Herr Graf, was glaubt Ihr, daß der Bischof thun wird, wenn wir beide nicht zu seiner Weihe kommen?"

Der Graf zuckte die Achseln und erwiederte: "Zunächst wird er sich gründlich darüber ärgern, und das gönn' ich ihm."

"Wird er meine Bedenken wegen des Papstes gelten lassen?" frug die Übtissin weiter.

"Schwerlich," verfette der Graf.

"Aber dann wird er nach einem anderen Grunde suchen, vielleicht wähnen, daß ich nur Euch — daß nach Eurem Streite —"

"Daß Ihr nur mir zur Liebe wegbliebet?" ergänzte der Graf. "Run, laßt ihn doch in dem Jrrthum; er hat ja keine Gewalt über Euch."

Jutta schwieg und machte sinnend einige Schritte auf und ab. Endlich sagte sie: "Was meint Ihr, Herr Graf, wenn ich schon vorher zum Bischof ginge und versuchte, Euch zwei mit einander zu befrieden?"

"Ich sage Euch so freundlichen Willens und Erbietens großen Dank, Domina!" erwiederte der Graf, "aber ich nehme das Opfer nicht an."

"Das Opfer, Graf Albrecht, bring' ich Euch gern," sprach Jutta, "Ihr habt mir schon mehr als eins gebracht."

"Dafür bin ich Euer Schutvogt, Domina!"

"So laßt mich auch einmal Euer Schutvogt sein!" bat sie fast schmeichelnd.

"Nein, nein! Ihr dürft nicht nach Halberstadt, am allerwenigsten meinetwegen," entschied der Graf. "Der Bischof will keinen Frieden mit mir. Und wenn Ihr darum selber zu ihm kämet und mit der Wärme, die ich an Euch kenne, meine Sache bei ihm führtet, so würde er denken —." Er vollendete nicht und preßte die Lippen zusammen, als sollte das Wort nicht darüber hinaus.

"Nun? was denn? was würde er denken?"

"Ich bring' es kaum heraus," sagte der Graf.

"Sprecht es nur aus, Graf Albrecht," lächelte Jutta dicht vor ihm stehend mit leuchtendem Blick, und ihre Brust hob sich in raschem Athengange.

"Ihr werdet mich auslachen."

"Wartet das ab!" sprach sie leise, mit tiesem Erröthen die Augen niederschlagend.

"Er wurde denken, — daß ich mich vor ihm fürchte!"

stieß der Graf heraus.

Die Abtissin hatte ganz etwas Anderes erwartet. Sie trat einen Schritt zurück. "Ja, ja, — ganz recht, — Ihr habt ganz Recht, — was sollte er auch anders denken?" sprach sie vor sich hinstarrend. Plöplich warf sie den Kopf hoch und

fagte fcnell: "Übrigens konnten wir Guch auch kaum vertheidigen, Herr Graf; es kommen zu viel Magen über Guch."

"Die Bertheidigung gegen meine Kläger führ' ich am liebsten selber, Domina!" erwiederte der Graf bestimmt.

"Wenig kummert uns, was Ihr in Eurer Grafschaft thut, aber im Stiftsgebiete solltet Ihr billig Frieden halten," sprach sie in verweisendem Tone.

"Ift Guer Frieden geftort, gnädige Frau?"

"Ihr umlauert unsere gute Stadt Duedlinburg und sangt ihre Bürger weg. Das ist Friedensbruch, Herr Graf! Aber das nicht allein. Die Mönche von Sankt Wiperti hausen gar übel hier unter unseren Augen. Ihr wüstes Treiben ist ein Ärgerniß für Rath und Bürgerschaft," erwiederte die Äbtissin immer heftiger werdend.

"Und das foll meine Schuld fein?"

"Ihr haltet die Hand über sie, habt ihr Kloster besestigt wie einen Burgstall. Was soll das? Habt Ihr nicht genug an der Gunteckenburg hier dicht vor den Thoren der Stadt?"

"Aha!" lachte der Graf, "da hängen die Glocken, die mir so liebliche Besper läuten! Rath und Bürgerschaft schilt den unbequemen, allzu wachsamen Nachbar. Gnädigste Domina, laßt's Euch nur gesallen, wenn ich Eure gute Stadt Duedlindurg scharf im Auge behalte; es ist nicht für mich, sondern für Euch. Denen da unten schwillt der Kamm gewaltig, seit sie zum Hansabunde gehören; jeht sind sie mir widerhaarig, nächstens bedrohen sie Euch, wenn wir ihnen nicht sest dem Dache sitzen."

Da blickte sie ihn wieder freundlich an und sagte: "Ift's so gemeint? in der Sorge um mich? Das hab' ich nicht gewußt, das hatt' ich nicht gedacht, Graf Albrecht!" "Bas soll ich viel Rühmens darum machen!" erwies derte er. "Aber Eins wollt' ich noch fragen, Domina. Ist's Euch bekannt, wie es auf der Lauenburg ausssieht?"

Die Lauenburg! Also darum war er bei ihr geblieben. Ein rascher Gedanke kreiste hinter Jutta's von dunklem Haar umwalter Stirn, und sie sagte bedächtig: "Ich weiß, Leutsfried liegt schwer danieder; wir werden bald einen neuen Burgvogt einsehen müssen."

"Es ist ein wichtiger Plat, Domina! Die Lauenburg

verlangt einen sichern Mann," bemerkte ber Graf.

"Den ich seiner Zeit zu sinden hoffe," gab sie lächelnd zur Antwort und fügte einer Erwiederung von ihm zuvortommend, mit beredtem Blick hinzu: "Habt Geduld wie ich; nicht hinter Eurem Rücken geb' ich die Burg in andere Hände."

"Deffen getröft' ich mich, Domina! Lebt wohl!"

"Auf Wiedersehen, Berr Graf!"

Sie reichte ihm die Hand, und Graf Albrecht ging.

Die Abtissin stand mitten im Zimmer und blickte ihm nach. "Die Lauenburg!" lächelte sie und drohte mit dem Finger nach der geschlossenen Thür.

Der Graf ritt den steilen Weg vom Schloßberge vers gnügten Sinnes hinab. Er hatte erreicht, weswegen er gestommen war: die Übtissin suhr so wenig zur Inthronisation wie er und seine Brüder. Er lachte sich ins Fäustchen, indem er dachte, wie der Bischof sich suchsen würde, wenn die Ersten und Mächtigsten im Gau bei seiner Weihe sehlten. Mochten dann die lieben Bettern, die Grasen von Blankenburg, die ja den Regensteinern in allen Dingen das Widerspiel hielten, mitzsammt den Wernigerödern sich dort breit machen und dem dünkelhasten Bischos Weihrauch streuen, so viel sie wollten. Ob die anderen Harzgrasen aus dem Schwabengau und helmgau erz

scheinen würden, war immerhin sehr zweiselhaft; sicher nicht, wenn ihnen Albrecht eine abrathende Botschaft sandte. Der Bischof sollte sich umsehen nach allen denen, die fehlten, und dem Grasen war es gerade recht, wenn jener von Willekin von Herrkestorf ersuhr, wie es nur sein, Albrechts Werk war, daß die Abtissin von Quedlindurg mit ihren vornehmen Kapitularinnen ausblied. Dann mochte der geistliche Herr nur an Schwanebeck denken und an seinen langen Krummstab, mit dem er dem Grasen von Regenstein zu drohen gewagt hatte.

Und was die Lauenburg betraf, die mit ihrem Gebiet theils an den Stadtsorst der Quedlindurger, theils an die großen Harzsorsten der Blankenburger Bettern grenzte, — nun die Übtissen hatte ihm ja versprochen, nicht ohne seinen Rath den neuen Burgvogt zu wählen. Das wäre da oben in den waldumrauschten Bergen so ein Horst für seinen herzelieben Siegsried, den jüngsten, blühendsten, blondesten der sechs Regensteiner Brüder. Und Jutta? Welchen Wunsch würde sie ihm nicht erfüllen? Hatte er doch heute wieder recht deutlich gesehen, wie sehr sie ihm gewogen war. Ja, er war überzeugt, daß die schönheitöstolze, sehnsuchturchglühte Domina ihren reichsunmittelbaren Fürstenthron lieber heute als morgen mit einem andern, weniger einsamen Plate vertauschte, wenn —

"Ho! ho! ho! Brun! Brun! was ist denn?" sprach der Graf laut zu seinem Braunen und klopfte ihm den kräftigen Hals, um das scheuende Thier zu beruhigen. Es hatte, von einem Steinwurf getroffen, plöhlich ein paar heftige Sprünge gemacht, deren Ursache dem Reiter verborgen blieb, denn der Bube, der den Stein geschleudert hatte, der Sohn eines der vom Grasen gesangen gehaltenen Duedlindurger, hielt sich versteckt. "Das kommt davon, wenn man sich mit eitlen Gedanken trägt, statt sein Rößlein am Zügel zu haben," sagte der Graf im Weiterreiten zu sich selber. "Wenn die das gesehen hätte, an die ich in dem Augenblick dachte!"

Sie hatte es gesehen, auch den Steinwurf. Die Übtissin solgte von ihrem Fenster aus dem langsam Dahinreitenden mit den Augen und hatte ihre Freude daran, wie sich die Sonnenstrahlen auf der blanken Eisenhaube des Ritters blikend spiegelten. Als sie nun das kleine Abenteuer des im Sattel Träumenden gewahrte, rief sie empört: "O diese nichtsewürdige Brut! Er hat ganz Recht, dies Stadtvolk muß kurz gehalten werden, sonst schlägt es über die Stränge!"

Bald sah sie, wie der Graf vor dem Zugange zur Gunteckenburg hielt, die zwischen dem Münzenberge und dem Wipertikloster lag. Er ließ sich den Bogt herausrusen und sprach lange mit ihm ohne vom Pserde zu steigen. Dann trabte er dem Kloster zu, und in den Hof desselben einzeitend entschwand er ihren Blicken.

"Nun geht er doch wieder zu diesen argen Kindern unserer Liebe', — so pflegte die selige Bertradis die Mönche zu nennen, mit denen sie in stetem Kampse lag — oder will er dem sündhaften Prior nur unser zunehmendes Wißsfallen verkünden?" sprach sie zu sich. "Geh nur, Heldenherz! Dir folg' ich auf jedem Wege."

Im Klosterhose sprang der Graf aus den Bügeln. Ein Laienbruder nahm ihm das Roß ab und frug: "Soll ich Brun abzäumen, Herr?"

"Nein," antwortete der Graf, "ich halte nur kurze Rast, um einen Bespertrunk zu thun und Euch die Glaten zu scheuern. Wo ist der würdige Bavo?"

"Im — im —"

"Im Resectorium natürlich!" lachte der Graf, "bei feuchter Abendmette; das konnt' ich mir benken."

"Herr, morgen ift der Tag des heiligen Gustathius

bes Standhaften," fagte ber Bruder.

"Und den müßt Ihr ja feiern!" erwiederte Graf Albrecht. "Gut! helsen wir bei den Bigilien Eustathius des Standshaften!"

Und er trat in das Rloftergebäude.

#### Drittes Kapitel.

ie Pröpstin Kunigunde versetzte das ganze Kapitel darüber in Aufregung, daß die Domina mit den Conventualinnen nicht zur Bischossweihe wollte. Die

älteren Damen waren empört, daß daß Stift bei der Feier nicht mit aller Pracht und Würde vertreten sein sollte, die jüngeren jammerten und klagten, daß sie von den glänzenden Festlichkeiten sern bleiben sollten, und die Domina bekam in diesen Tagen kein freundliches Gesicht zu sehen, mit einer einzigen Ausnahme.

Diese Ausnahme machte die Kanonissin, die schöne, lebensfrohe Gräfin Abelheid von Hallermund, die das Bertrauen der Äbtissin, wenn auch nicht einen unbedingten Einfluß auf sie besaß. Sie war dem ritterlichen Schirmvogte des Stiftes sehr gewogen und stimmte der Domina vollkommen zu, daß man dem edlen Grasen die Genugthuung schuldig wäre, die Einladung des Bischoss abzulehnen. Nun war Jutta vollends unwiderrussich sest entschlossen und ließ am zweiten Abend dem Stijtshauptmann den Besehl zugehen, mit der Überbringung ihrer Absage an den Bischos nicht länger zu zögern.

Da mußte er gehorchen, und als am andern Tage die Sonne über die halbe Mittagshöhe hinaus war, befand sich Herr Willekin von Herrkestorf auf dem Wege nach Halberstadt. Neben ihm ritt der Stiftsschreiber Florencius, der um die Gunst gebeten hatte, seinen Borgesehren statt eines reisigen Knechtes begleiten zu dürsen.

Dieser Florencius, ein frischer, klug dreinschauender Gesell aus einem alten, aber herabgekommenen Abelsgeschlechte stammend, hatte geistlich werden sollen, es aber vor lauter losen Streichen nicht einmal bis zu den untersten Weihen gebracht und war, der Studien und Erercitien überdrüssig, aus der Klosterschule zu Sankt Gallen heimlich entwichen und sahrensder Schüler geworden. Als solcher war er vor mehreren Jahren nach Quedlindurg gekommen und hatte unter Anderen auch den Stistshauptmann mit der Bitte um einen Zehrpsennig heimgesucht. Herr Willekin, dem er seine Herkunst und seine Schicksale anvertraute, hatte sich von den mannichsaltigen Kenntznissen und Fähigkeiten des Fahrenden überzeugt und ihm mit Bewilligung der Äbtissin Bertradis ein Amt und eine Wohnung auf dem Schlosse angewiesen.

Stistsschreiber hieß Florencius, damit das Ding doch einen Namen hatte, denn obwohl er in der höheren Schreibekunst außerordentlich geübt war und diese auch mit Vorliebe pslegte, so gab es doch im Stifte nicht viel zu schreiben für ihn. Er füllte aber seine müßige Zeit gern damit aus, daß er Köpse und Ansänge von Urkunden und Briesen auf Borrath schrieb. Eingangsworte wie z. B. "Wir Jutta, von der Gnade Gottes Äbtissin zu Quedlindurg u. s. w." prangten auf einer ganzen Anzahl von Pergamentblättern mit großen, buntsarbig gemalten und goldverzierten Ansagsbuchstaben, von Blumenranken und vielverschlungenen Schnörkeln umzgeben. Er war auch der vertraute und verschwiegene Seheimsschreiber der Conventualinnen, die ihm alle wohlwollten, weil cr, obschon ihm zuweisen der Schalk im Nacken saß, von

guten Sitten, gefällig und bescheiden war. Der Stiftshauptmann hatte ihnen seine Abkunft verrathen, die er eigentlich verschwiegen wissen und durch einen angenommenen Namen vergessen machen wollte, und so betrachteten ihn die Damen als ihnen ebenbürtig und behandelten ihn mehr wie einen adligen Junker, als wie einen Dienenden. Im Übrigen machte er sich nühlich, wo und wie er konnte, als Borleser, Sänger und Lautenist, kurz, er war der allbeliebte, unentbehrlich gewordene Spiritus kamiliaris des ganzen Schlosses.

Als die beiden über den Hungerplan, einem hügeligen Anger zwischen der Stadt und den sogenannten Weinbergen, hinwegritten, sagte der Stistshauptmann, der thn auf seine ausdrückliche Vitte Du nannte: "Sieh mal, Florencius, wie auf dem Brocken der Schnee im Sonnenscheine glänzt!"

"Und hier unten im Lande sprießen fröhlich die Saaten, und Sträucher und Hecken fangen an fich zu belauben," erwiederte der Stiftsschreiber. "Aber wir werden bald Regen bekommen."

"Woher haft Du diese Wiffenschaft?" frug herr Willetin.

"Ei Herr, wist Ihr benn nicht, daß sich unsere Detanissen, Fräulein Gertrud von Meinersen, auf das Wetter versteht wie der älteste Schäfer? Sie hält sich einen Laubsrosch, für den sie im ganzen Schlosse herum Fliegen fängt und auf den sie sich mit ihren Weissagungen verläßt."

"Trifft es denn auch ein, was sie weissagt?"

"Nicht immer," lachte Florencius, "und dann kriegt der Laubfrosch zur Strafe, daß er gelogen hat, zwei Fliegen weniger."

"Du lieber Gott!" sagte Herr Willekin. "Wo hat sie denn den Laubfrosch her?"

"Wo foll sie ihn her haben! Ich habe ihn ihr fangen

muffen, als der vorige seine lette Fliege gefressen hatte; es war eine giftige, — sagt die Scholastika."

"Sagt die Scholastika, so! Die ist wohl die Lustigste im

gangen Rapitel?" frug herr Willetin.

"Das ist schwer zu sagen, Herr Stiftshauptmann," antwortete Florencius und suhr nach einer kurzen Überlegung sort: "Ich glaube, die Custodin und die Sangmeisterin übertreffen sie noch. Wenn die beiden ihre blonden Köpse zusammenstecken, so läust es in der Regel auf einen merklichen Possen hinaus, über den es ein paar Tage lang zu lachen giebt. Am liebsten hängen sie einer der beiden Altesten, der Pröpstin und der Dekanissin, eine Schelle an."

"Florencius!" drohte der Stiftshauptmann, "wem hängt man Schellen an?!"

"Berzeiht, Herr!" lachte der Jüngere, "aber ich muß ja oft genug helfen; sie lassen mir keine Ruhe, und wenn Gräfin Luitgard von Stolberg nicht wäre, die immer zu schlichten und zu sühnen sucht, was die jüngeren Fräulein in ihrem Übersmuth gesehlt haben, so ging es manchmal arg zu."

"Und die Domina?"

"Die Domina? nun, Herr, — Ihr wißt wohl, die freut sich, wenn die Pröpstin sich ärgert, und Gräfin Adelsheid von Hallermund lacht auch lieber, als daß sie weint. Neulich haben es unsere lieben Jüngsten aber doch einmal zu toll getrieben, so daß sie es büßen mußten."

Auf einen ermunternden Blid des Stiftshauptmanns erzählte Florencius: "Wie Euch bekannt, ist die Dekanissine eine Meisterin im Stiden schwerer Wandteppiche mit Figuren aus der Geschichte der Heiligen, eine Liebhaberei von ihr, mit deren ausgezwungener Erlernung sie den jüngeren Damen manche qualvolle Stunde bereitet. Nun hatte sie kürzlich wieder

einen solchen Teppich in Arbeit, auf bem die heilige Apollonia, die viel angerufene, von der Dekaniffin befonders verehrte Belferin bei Bahnschmerzen, in Pflegung ihres gnadenreichen Amtes dargestellt war. Da schmiedete unser durchtriebenes Vierblatt einen muthwilligen Plan und brachte ihn, sorglich vorbereitet, zur Ausführung. Die Cameraria, Gräfin Agnes von Schrapelau, und die Scholaftita, Fräulein Bedwig von hateborn, mußten die Dekanissin beim Fliegenfangen in einem entlegenen Theile des Schloffes möglichft lange festhalten; unterdeffen schlichen fich bie Custodin und die Sangmeisterin in das Zimmer des Fräulein Gertrud von Meinersen und stidten der heiligen Apollonia mit flüchtigen, groben Stichen eine schneckenartig gewundene Haar= flechte an die Schläfe, wie sie die Dekanissin felber tragt, versaben auch die Beilige mit einer so langen Rase und einem so edigen Rinn, daß ihr Bild mit ben Bugen ber Defanissin eine überraschende Uhnlichkeit erhielt Die alfo Abkonterfeite erhob einen fürchterlichen Lärm über die Unthat. Auch die stets nachsichtige Thesauraria stellte sich diesmal auf die Seite der Beleidigten und feste mit diefer und der Propftin tros Fürbitte der Gräfin Abelheid die Bestrafung der Schuldigen durch. Die beiden überführten Miffethaterinnen Mechtild von Rlettenberg und Sophia von Hohenbuch mußten am anderen Morgen auf vierundzwanzig Stunden in das dunkle Bußkämmerlein unterhalb der Krypta mandern, zu ihrem Glück beide zusammen, damit sie sich gegenseitig tröften konnten. Un dem Nachmittage aber tam der Erbmarschall des Stiftes Derr Gerhard von Ditfurt jum Besuch, vermißte die beiden Blonden und erfuhr die Geschichte. Erft lachte er aus vollem Salfe zum großen Berdruß der beiden alten Rat -"

"Florencius!!"

<sup>&</sup>quot;- der beiden ehrwürdigen Fraulein Runigunde und

Gertrud, dann bat er um Gnade für die zwei Eingesperrten. Er brauchte nicht lange zu bitten; die Domina war froh, einen Anlaß zu waltender Milde zu haben. Die Kanonissin Gräfin Adelheid holte die mäßig Zerknirschten aus ihrem tiesen Berließ heraus, und nach einer Straspredigt der gnädigen Frau, bei der das ganze Kapitel, die Einen vor verbissenem Ürger, die Anderen vor unterdrücktem Lachen, roth wurde, war die Sache für diesmal todt und abgethan. Soll mich nur wunsdern, was der nächste Schelmenstreich sein wird."

Jest mußte auch herr Willekin lachen, und ber Stifts:

ichreiber stimmte fröhlich ein.

Unter so kurzweiligem Gespräch ritten die Beiden selbander durch die grünende Flur. Ihnen theils zur Linken, theils im Rücken dehnte sich der gewaltige, dunkelblaue Kamm des Gebirges in langer, sich immer höher hebender Linie von der weit sichtbaren Burg zu Ballenstedt bis zu dem schneebedeckten Gipsel des Brockens. Auf der Höhe des Liebsrauenberges haltend und die Rosse wendend, betrachteten sie mit Freuden das ihnen wohlbekannte, entzückende Bild.

Im Lande vor ihnen wechselten fruchtbare Ackerbreiten und Wiesen, durch welche die Bode und eilende Bäche an freundlichen Dörfern und umbuschten Mühlen blinkend vorsüber zogen, mit klippengekrönten Hügeln und gewölbten Bergsrücken ab, auf denen einsame Warten standen zum Auslug in die Runde. Die noch unvollendeten Domthürme von Halbersstadt winkten aus der Ferne herüber, während die Stadt Duedlindurg hinter Bergen versteckt lag; nur das Schloß, aus dessen innerem Leben Florencius eine so ergöhliche Schilderung zum Besten gegeben hatte, ragte darüber hinaus. Dashinter aber, halbwegs vor der breiten Schlucht des Bodethales, starrte das größte von den zackigen Rifsen der Teuselsmauer,

bie mit den Gegensteinen bei Ballenstedt beginnend sich als ein oft unterbrochener, aber immer wieder auftauchender Klippenzaun meilenlang durch das Borland des Harzes zieht und erst beim Regenstein endet, schwarz und ungeheuerlich empor. Fern im Osten schaute Burg Gersdorf aus der Ebene herauf, südlich, den Neitern grade gegenüber, schimmerte die Lauenburg vom Bergwalde her, und im Westen drohte des Regensteins riesenhafter Felsblock, dem zur Rechten die auf spitzem Regel trohende Heimburg, wo Graf Bernhard von Regenstein hauste, und zur Linken der hochgelegene Sit der Grasen von Blankensburg sich nachbarlich anschlossen.

So umfaßte der Blick von hier aus ein beträchtliches Stück des herrlichen Harzgaues, ein mit aller Pracht wechselnder Farben und fesselnder Formen geschmücktes Gemälde, das zu den Füßen der Beschauer aufgerollt war und sich unter dem klaren Frühlingshimmel in seinem vollen Glanze zeigte. Ein leiser Wind mit kühlkräftigem Hauch strich über die freie Höhe und machte die Gräser und die Reiser der Bäume schaukeln und nicken. Über der Ferne schwebte ein matter Dunstschleier, und hoch im Blauen jubelten die Lerchen.

Nachdem die beiden wieder eine Weile neben einander hersgeritten waren, sagte Florencius: "Herr Stiftshauptmann, wenn ich mich nicht täusche, so kriegen wir es jeht mit der bösen Sieben zu thun. Kommt da nicht der Ritter Bock auf seinem großen Schecken angetrottet?"

"Du scheinst Recht zu haben, Florencius," erwiederte der Stiftshauptmann; "aber laß ihn doch kommen, Ritter Bock ift guten Freunden gegenüber ein höflicher Mann."

Aus dem Waldsaume des Steinholzes, das jetzt den ruhig Dahinziehenden zur Linken lag, waren drei Reiter hervorgebrochen, von denen zwei sofort abschwenkten mit der unverkennbaren Absicht, jenen nach vorwärts wie nach ruckwärts den Weg abzuschneiden, während der dritte grade auf sie losgetrabt kam.

Dieser Dritte bot eine abenteuerliche Erscheinung. Auf einem knochigen Schecken faß eine lange, hagere Bestalt in ritterlicher Wehr und Kleidung. Der Mann ftat vom Scheitel bis zur Sohle im Rettenpanzer und trug darüber einen furzen, gezattelten Baffenrock von ftark verblichener gelber Farbe. Über seine eiserne Bedenhaube bogen sich von hinten her zwei flatternde Sahnenfedern, und die eisengeflochtene Belmkapuze legte fich ihm wie ein Bilgertragen um Nacken, Wangen, Bals und Schultern, fo daß kaum das Gesicht frei blieb. Die Aniekacheln liefen in spite Gifendornen aus. Gefchiente Sandschuhe und unmäßig lange Sporen vervollständigten die Rüftung, Außer Schwert und Dolch am Wehrgehänge führte er eine Lanze mit icharfer Spite und den kleinen dreiedigen Reiterschild. Gin schmales, wettergebräuntes Gesicht mit ein Paar bald unruhig umberspähender, bald zudringlich bohrender Augen, einer großen Habichtsnase und einem lang herabhängenden Schnurrbart schaute teck aus der umichließenden Belmbrunne und ließ das Alter des Mannes auf vierzig und einige Jahre schätzen.

Es war der Nitter Bock von Schlanstedt, ein Basall des Grasen Albrecht von Negenstein und ein in der ganzen Umgegend bekannter Stoßvogel, der mit einem steten Gesolge von sechs reisigen Knechten, ausgesucht wilden Gesellen, das Land durchstreiste und überall auftauchte, wo man ihn am wenigsten vermuthete. Beil dieses erlesene Fähnlein aber selten Gutes, sondern meist Schaden stiftete, wo es erschien, so hatte es den Namen 'die bose Sieben' erhalten.

Als er den beiden Quedlinburgern nahe genug gekommen war, um sie zu erkennen, sehte der Ritter seinen hochtrabenden

Scheden in langsamere Gangart, schwentte die Lanze und rief: "Gruß und Ehr' Euch zu Roß und zu Fuß, herr Willetin von herrkestorf! und Euch, waderer Florencius!"

"Allen Dank zum Gegengruß!" erwiederte der Stiftshauptmann. "Thut mir leid, Herr Ritter Bock von Schlanstedt, daß unseretwegen Euer braver Schecke die Sporen fühlen mußte; es war der Mühe nicht werth, ihn in Trab zu sehen."

"Gott giebt mir ein ander Mal mehr Glück," lachte ber Ritter, lenkte sein Roß an Herrn Willekins Seite und winkte seinen zwei Knechten, worauf auch die vier anderen aus dem Steinholz herauskamen und sich dem Zuge anschlossen.

"Habe Euch hoch im Berdacht, daß Ihr nach Halberstadt wollt und dort etwas Namhastes zu schaffen habt," sprach er dann im gemeinschaftlichen Weiterreiten.

"Euren Scharffinn habe ich stets bewundert, herr Ritter," gab der Stiftshauptmann schelmisch zur Antwort.

"Bußte freilich nicht, wohin dieser Weg sonst noch führte," warf Florencius ein.

Bock zeigte gradaus nach einem vor ihnen liegenden großen Gehöft und sagte: "Dort liegt ein schönes Taselgut unserer gnädigen Frau. Sollte Euch verborgen sein, Herr Stiftsschreiber, daß sie auf dem Münchenhose ein surtrefslich startes Bier brauen? ein sast lieblich Getränk an stanbigen Frühlingstagen!"

"Bas Ihr fagt!" lächelte Herr Willekin.

"Bir wollten eben babin," bemerkte Bock, "muffen bort futtern."

"So! Ihr habt dort Guren Safer liegen?"

"Stiftshafer ift ber beste weit und breit," erwiederte Bod mit gang unschuldig ernstem Gesicht.

"Und billig!" meinte Florencius.

Jetzt bekam der Stiftsschreiber einen jener bohrenden Blicke vom Ritter, auf die stillzuschweigen für einen nicht ganz Sattelsesten das Gerathenste war.

Balb entspann sich zwischen den Dreien ein lebhafter Meinungsaustausch über den Streit des Grafen von Regenstein mit der Stadt Quedlindurg um die Gerichtsbarkeit und über die Anmaßung des Bischofs, auf den der Ritter übel zu sprechen war.

Bock von Schlanstedt vertheidigte den in seinem Rechte Gekränkten auf das Entschiedenste, denn für seinen Grasen ging er durchs Feuer. Überhaupt hing der selksame, aus mancherlei Gegensähen zusammengesügte Mensch an dem Regenstein'schen Grasenhause mit einer grenzenlosen Hingebung. Er hatte die sechs Brüder wie auch den verstorbenen siebenten nicht nur unter seinen Augen auswachsen sehen, sondern selber erziehen helsen, hatte sie alle auf Armen getragen und vor sich dauf dem Pserde gehabt, war ihr Wärter und geduldiger Spielkamerad und dann ihr Lehrmeister im Reiten, Fechten und Stechen gewesen, auf welche Künste er sich wie Einer verstand.

Er war als junger Bursche seinem Bater, einem freien Bauern im Dorse Schlanstedt, davongclausen, weil er sich lieber als Reiterknecht durch die Welt schlanstedt hatten nämlich die Regensteiner eine Burg, bei deren Besatung sich der junge, hoch ausgeschossen Bauernsohn durch manches ihr zugesteckte heimliche Beutestück aus seines Vaters Rauchsang sehr beliebt zu machen wußte. Von den Reisigen dort lernte er das Kriegshandwerk und fand so großes Gesallen daran, daß er nicht mehr davon lassen kommte und sich eines schönen Tages aus dem Staube machte. Er meldete sich auf dem Regenstein beim Grasen Ulrich, wo man ihn auf seine slehentliche Bitte

in Dienst und Pflicht nahm und wo im Gang der Zeit aus dem Troßbuben auch wirklich ein tüchtiger Reiterknecht wurde, der sich durch Zuverlässigteit und einen tollkühnen Muth allmählich die Gunst und das volle Vertrauen seines Herrn erwarb. In einer Fehde des Grasen Ulrich mit den edlen Herren von Barby, die das Schnappen und Heckenreiten doch etwas zu arg und bis in den Harzgau hinein trieben, hatte sich Bock unter den Augen seines Herrn so glänzend hervorzethan, daß ihm dieser nach glücklich beendetem Strauß den Rittergurt verlieh.

Diese große Auszeichnung erhöhte Bocks Selbstbewußtsein gewaltig, und er gewöhnte sich nach dem Vorbilde des Grafen ein ritterliches Benehmen an, ohne hoffährtig gegen das Gessinde und reisige Volk zu werden, mit dem er nach wie vor Mühen und Gesahren brüderlich theilte.

Er hatte nichts. Sein Roß, sein Eisenkleid und Schwert und Schild waren und blieben, wie er es auffaste, des Grasen, von dem er sie bekommen hatte, und als dessen unbeschränktes, jeden Augenblick nach Belieben zu nutsendes oder wegzuwersendes Eigenthum betrachtete er auch sein Blut und Leben. Ein Mann des Grasen von Regenstein zu sein, war seine Ehre und sein Stolz, und mit gleicher Treue wie früher dem Bater diente er jetzt den Söhnen, von denen Albrecht sein Stern und Spiegel, Siegsried aber sein Herzensliebling war.

Der Ritter hielt Stadt und Stift Quedlindung streng von einander getrennt. Der ersteren war er seindlich gesinnt, weil sie die Rechte seines Herrn schmälern wollte; in der Abtissin dagegen erblickte er als Dienstmann ihres Schirms vogtes eine Fürstin, die auf die Krast seiner Lanze einen ebenso begründeten Anspruch hatte wie seiner Meinung nach er selber und sein Roß aus ihr Bier und ihren Futterhaser.

Als die Reiter auf dem Münchenhofe ankamen, stieg Bock vom Pserde und rief einem seiner Knechte zu: "Hängt ab, Nothnagel! wir bleiben hier."

Willetin und Florencius thaten einen Stegreiftrunt von bem fraftigen Bier, bas fie bem barreichenben Meier loben

mußten, und fetten fich wieder in Bewegung.

"Ich wünsche Euch einen gnädigen Empfang bei dem hochwürdigsten Herrn Bischof, Herr Stiftshauptmann!" höhnte ihnen der Ritter nach. "Aber ich sorge, Ihr werdet mit Eurer Botschaft so viel Mühe haben, als wenn Ihr einem Tauben ein Märlein erzähltet."

"Ich denke, er wird es in beide Ohren nehmen, was ich ihm zu sagen habe," entgegnete Herr Willekin sich im

Sattel umwendend.

"Und Such zum Dank dafür zu Gaste laden, nicht wahr?" "Wartet es ab, Herr Bock von Schlanstedt, wer die Zeche zu bezahlen haben wird."

"O, wir leben bei ihm auf Kreide," rief Bock lachend. "Und sitt tief genug drin, das weiß ich!" gab der Stistshauptmann ebenso zurück.

"Dann machen wir einen Strich durch — hiermit!" sagte Bock und schlug mit der Hand ans Schwert.

Aber die Reiter waren schon zu entfernt, um die Worte

bes Zurudbleibenden noch versteben zu können.

"Daß Dich der Bock stößt! mich will bedünken, Ihr laßt Euch in seltsam krumme Händel ein, Herr Willekin!" murrte der hagere Recke mit einem mißtrauischen Blicke nach dem dahinreitenden Stiftshauptmann. "Wir Zwei stehen nicht in einem Stall. — Weiter, Hasenbart!" sagte er dann zu einem anderen seiner Gesellen und hielt ihm den geleerten Krug hin, um ihn wieder füllen zu lassen, "aber heute nicht mehr als drei für Jeden! Bis wir die heruntergespült haben, sind die beiden Quedlindurgischen außer Sicht. Sie müssen denken, daß wir hier bleiben, darum sagte ich Euch, Ihr solltet abhängen. Nachher reiten wir ein bischen scharfzu über Wegeleben und ziehen und rechts an der Bode um Emerkleben herum. Unsere Grasen kommen über Derenburg, und in der Gegend von Schwanebeck an der Holtenme sollen wir sie treffen; die von Erottors und Schlanstedt kommen auch."

"Na, da werden wir's ja wohl schaffen!" brummte

Nothnagel.

"Eselskopf! schaffen!" sprach Bock, ehe er den frischen Krug an die Lippen sehte, "Graf Albrecht ist ja dabei und —" nach einem langen Zuge — "und wir Sieben!"

Sie tranken gemächlich und legten während des dritten Kruges die Sättel wieder auf.

Eine Stunde vor Mittag trasen Willekin und Florencius vor dem Betershofe, der großen bischöflichen Burg in Halbersstadt ein, die sich dem Dome gegenüber, hochgelegen und stark bewehrt, mit ihren Umfassungsmauern an die vierthürmige Liebfrauenkirche lehnte.

Der Stiftshauptmann sprach absitzend: "Bringe die Rößlein zu meinem werthen Freunde, dem Domherrn Herbord Moor, Florencius, und melde mich und Dich bei ihm zu Mittag an; sage ihm mit meinem Gruße, ich würde nicht lange auf mich warten lassen, er könnte mittlerweile mal in den tiefsten Winkel seines Kellers leuchten."

Der Schreiber griff nickend den Zügel des anderen Pferdes und ritt zur Kurie des Domherrn.

Der Stiftshauptmann aber schritt durch das düstere Thor und wandte sich über den Schloßhof nach dem Portale der bischöflichen Residenz.

## Diertes Kapitel.

in junger Kleriker führte den Stiftshauptmann über Treppen und durch steingraue Hallen in einen ges wölbten, von einer Hängekampe nur matt erleuchteten

Gang, an dessen Ende still und zurückgezogen die Wohngemächer des Bischofs lagen. Dort in einem geräumigen, üppig außegestatteten Zimmer ließ er den Gast in Erwartung des Haußeherrn allein, und Herrn Willekin war nicht leicht zu Muthe, als er nun unmittelbar und in einer ihn fremd anschauenden, seltsam besanzenden Umgebung vor einer vielleicht verhängnißevollen Unterredung stand.

Bald trat der Bischof ein, in bis auf die Füße reichens dem violettem Gewand, eine jugendlich schlanke Gestalt mit bleichen, edel gesormten Zügen, denen zwei große dunkle Augen einen vornehm gebietenden Ausdruck verliehen.

Der Stiftshauptmann verneigte sich tief, und Bischof Albrecht redete ihn mit den Worten an: "Seid mir willstommen, Herr Stiftshauptmann! Wie geht es unserer gnäsdigen Frau von Quedlindurg?"

"Sie sendet Euch durch Euren gehorsamen Diener ihren syeundnachbarlichen Gruß, hochwürdigster Herr!" erwiederte der Stiftshauptmann mit einer neuen Berbeugung.

"Und meldet mir ihr und ihrer hochgeborenen Damen erfreuliches Erscheinen am Tage meiner feierlichen Inthronissation," sprach der Bischof, während ein zufriedenes Lächeln über sein Antlit glitt.

Der Stiftshauptmann schwieg und blickte verlegen zu Roben

"Nun? Ihr schweigt?" frug der Bischof betroffen. "Ihr wollt mir doch nicht sagen, sie käme nicht?"

"Ich wollte, ich brauchte es Euch nicht zu sagen, hochwürdigster Herr," entgegnete der Stiftshauptmann etwas kleinlaut.

"Sie kommt nicht?!" wiederholte der Bischof mit strafendem Blick, jedes Wort laut betonend.

Willekin schüttelte langsam das haupt.

Der Bischof machte einen Gang durch das Zimmer, seine Erregung zu bekämpsen. Dann blieb er halb abge-wandt mit verschränkten Armen stehen und warf hochmüthig über die Schulter: "Ich werde doch ersahren, wonnit sie ihr Ausbleiben entschuldigen will, Herr Stiftshauptmann?"

Der Andere zögerte mit der Antwort und sagte dann: "Hochwürdigster Herr, — es sind Bedenken und nothwens dige Rücksichten, welche die gnädige Frau bestimmen, — der heilige Vater ist ihr geistlicher Oberherr, und —"

"Hahaha! also darum!" lachte der Bischof, "weil das hochheilige Collegium Papst Johanns, das in seiner babylosnischen Gesangenschaft zu Avignon sich so lustige Tage macht, mir seinen Segen versagt! — Ein so zartes Gewissen hätte ich unserer schwester Jutta nicht zugetraut. Nun, ich hoffe, die serupuli werden noch zu besiegen sein."

"Ich bezweifle es, gnädigster Herr!"

"Wie? weil ich als beutscher Kirchenfürst mich unter die

Bormundschaft des bis zur Machtlosigkeit heruntergekommenen Papstes nicht bücken und beugen, sondern meine Herrlichkeit und Freiheit, mein eigen Regiment und Willen mir wahren will, darum, darum weigert mir die Übtissin eines freiweltzlichen Stistes, selber eine reichsunmittelbare Fürstin, die nachsbarliche Hösslichkeit?" eiserte der Bischof mit unwilligem Erstaunen. "Herr Stistshauptmann, das ist nicht der wahre Grund."

"Ich weiß kaum, hochwürdiger Herr, wie ich es Euch —"
"D besinnt Euch nur! Ihr wift noch einen anderen,"

unterbrach ihn der Bischof mit spottender Überlegenheit und fügte, da keine Antwort ersolgte, herrisch hinzu: "Seht mir ins Gesicht, Herr Willekin von Herrkestorf! kommen diese Bedenken aus der Äbtissin eigener Seele?"

"Nun denn, — nein, durchlauchtiger Herr!" antwortete der in die Enge Getriebene entschlossen.

"Aha! nicht, wirklich nicht! So will ich es Euch sagen, Herr Stistshauptmann, woher sie stammen: ber Wind weht vom Regenstein, der ihr den nichtigen Einwand, haltlos wie Nebeldunst, zugeblasen hat. Der Graf war bei Euch!"

Der Stiftshauptmann nickte.

Der Bischof, die zusammengekrampften Hände im Rücken, schritt heftig auf und nieder.

"Erzählt!" befahl er zornbebend.

"Ich hatte in Gegenwart der Pröpstin Gräfin Kunigunde von Woldenberg von unserer gnädigen Frau schon den Besehl erhalten, Euch ihre und ihres ganzen Kapitels freudige Theilnahme an Eurem hohen Feste anzukundigen. Da kam Graf Albrecht, sagte uns seinen Streit mit Euch, hochwürdiger Herr, und —"

"— und brachte Eure wankelmuthige Domina im Hand-

umdrehen dazu, mir abzusagen," ergänzte der Bischof in höchster Erbitterung. "D, ich höre ihn, ich sehe ihn dabei, und er soll es nicht umsonst gethan haben!

"Ihr habt Alles errathen, hochwürdigster Herr," jagte der Stiftshauptmann, "ich habe Euch —"

"Ihr habt mir nichts gesagt; nein, nein! Nun, wie Ihr wollt, wie Ihr wollt, Herr Graf und Frau Übtissin! — Hört jett meine Antwort, Herr Stistshauptmann! Meldet Eurer gnädigen Frau mein tieses Bedauern über ihren mir schmerzlichen Entschluß und meinen Wunsch, daß sie der heilige Bater in Avignon dasur segnen möge, wenn er gerührt ihre Demuth vor seiner Erhabenheit ersährt." Der Vischof sprach es mit einem Lächeln um die geschweisten Lippen, das etwas Unheimliches hatte; zwischen seinen Brauen zeigte sich eine böse Falte, und sein Gesicht schien noch bleicher als zuvor. Er schritt zum Tische und läutete mit einer kleinen Glock, die einen schristen, rasselnden Klang gab.

Der junge Kleriker trat ein und entfernte sich wieder, nachdem der Bischof ihm einen leisen Besehl ertheilt hatte.

Darauf wandte sich der Bischof wieder zu seinem Gaste, und die beiden Herren blickten sich an, als erwartete jeder vom andern eine Frage oder das erste Wort zur Anknüpfung eines neuen Gesprächs.

Aber der Bischof sagte nur, indem er sich selber niederließ: "Nehmt einen Sessel, Herr Stiftshauptmann, und laßt mich Erfreuliches hören von Handel und Wandel der guten Stadt Quedlinburg."

Der Stiftshauptmann sprach, nachdem er sich dem Bischof gegenüber gesetzt hatte: "Hochwürdiger Herr, ich habe noch einen andern Auftrag an Euch."

Der Bischof schwieg und lauerte.

"Bom Bürgermeister Nikolaus von Bekheim," fuhr Herr Willekin fort, den Bischof dabei scharf ins Auge fassend.

"Vom Bürgermeister? an mich?" frug der Bischof sehr

Der Stiftshauptmann, der schon von der hochmüthigen Art und Weise, mit der ihn der Bischof bis jett behandelt hatte, wenig erbaut war, fühlte sich durch das erheuchelte Staunen, das in der Frage lag, verletzt und erwiederte ziemlich unwirsch: "Gnädigster Herr, Ihr dürst mir vertrauen! ich bin vollstommen eingeweiht. Also mit einem Worte: der Rath nimmt das Bündniß mit Euch an."

Über des Bischofs Gesicht fuhr ein Strahl der Freude. Aber schnell bezwang er die unwillfürliche Regung und sagte gelassen: "Berzeiht mir, Herr von Herrkestorf! aber das ist ein Geheimniß, in dessen Besit ich nicht gerade Euch vers muthete."

Herr Willekin verstand und sprach darauf noch mehr gereizt: "Dann vergeßt Ihr, hochwürdiger Herr, daß ich nicht bloß Stiftshauptmann, sondern auch altangesessener Bürger meiner Stadt bin. Übrigens plant Ihr ja in Eurem Bunde nichts Ungebührliches gegen meine gnädige Frau, die Übtissin, in welchem Falle ich allerdings nicht den Boten und Bringer so heimlicher Kunde machen würde."

"Ich danke Euch, Herr!" erwiederte der Bischof kühl. "Rimmt der Rath meine Bedingungen stricte an?"

"Mit den meisten Eurer — Borschläge ist er einverstanden, wünscht aber eine deutlichere Bestimmung der in gewissen Fällen von Euch zu erwartenden Hülfsleistungen und verlangt einen Austausch bindender-Schriftstücke."

"Also nochmalige Verhandlung!" murrte der Bischof. "Nun meinetwegen; so sendet mir Eure Bevollmächtigten."

"Hierher, nach Halberstadt? Das würde nicht ohne einiges Aufsehen, nicht ohne Wissen desjenigen geschehen können, gegen den unser Schutz und Trutbündniß eigentlich gerichtet ist. Der Regensteiner hat überall seine Kundschafter, erst heute, auf dem Ritte hierher, haben sie mich umstellt."

"Ihr habt Recht; aber wie könnte es anders geschehen?" "Schickt uns Eure Schrift durch einen unverdächtigen Boten und empfangt dagegen die unfrige auf demselben Wege

und an demfelben Tage zurück."

"Mag es sein, wie Ihr sagt," sprach ber Bischof nach turzem Bedenken und erhob sich. "Also, Herr Stiftshauptsmann, das Bündniß zwischen mir und der Stadt Quedlinburg ift geschlossen."

"So gut wie geschlossen, hochwürdigster Herr!" erwiederte der Stiftshauptmann und schlug in des Bischofs dargebotene Rechte.

"Überbringt den wohledlen Herren im Rathe meinen freundlichen Gruß, Herr Willekin von Herrkestorf," sagte der Bischof, "und vergeßt nicht, was Ihr Eurer gnädigen Frau von mir bestellen sollt."

Dann winkte er dem Gaste, der ihm eine so widerwärstige und eine so willkommene Botschaft gebracht hatte, gnädig Entlassung.

Als der Stiftshauptmann den bischöflichen Palast mit seinen drückenden Mauern und dumpfigen Wölbungen hinter sich hatte und aus der tiesen Dämmerung des Außenthores in den hellen Sonnenschein hinaustrat, wo gegenüber die Thürme des wunderherrlichen Domes, noch unvollendet zwar und mit Baugerüften umgeben, schon hoch und schlank zum blauen himmel empor ragten, athmete er erleichtert aus. Gedankenvoll, aber nicht unbestiedigt von der Unterredung ging er

dahin. Er hatte seinem Gegner, dem Grasen Albrecht, beim Bischose etwas eingeheizt, brachte seiner gnädigen Äbtissin eine wohlverdiente Rüge für ihren Wankelmuth heim, hatte dem Stolze des Bischoss das Selbstbewußtsein des Städters entzgegengeseht und endlich das von beiden Theilen erwünschte Schukbündniß seinem Abschluß näher geführt. Je mehr er sich diese Ersolge klar machte, je heiterer wurden seine Mienen und je schneller auch seine Schritte zur Kurie seines Freundes, des lebenslustigen Domherrn.

Kaum war der Bischof allein, als der junge Kleriker wieder erschien und auf einen Wink des Ersteren einen älteren geistlichen Herrn eintreten ließ, dessen faltiges Gesicht den Aussdruck eines verschlossenen, nachdenklich nach innen gekehrten Wesens trug. Es war der Dompropst Jordan von Donsuß, ein dem Bischof sehr ergebener Prälat, den dieser selbst erst zum Lohn für seine ersolgreiche Thätigkeit bei der Bischofswahl zur obersten Würde im Domkapitel erhoben hatte.

Der Bischof ging ihm mit dem Ausruf entgegen: "Jors danus, sie kommt nicht!"

"Wer war es doch, hochwürdiger Herr," erwiederte der so Begrüßte ruhig, "der Euch das vor sechs oder sieben Tagen schon sagte?"

"Aber den Grund, warum sie nicht kommt, den wißt Ihr nicht."

Der Dompropst bachte mit gesenkten Bimpern einen Augenblick nach und sagte dann: "Ausstlüchte wüßt' ich genug für sie, aber nur einen Grund, und ber heißt — Graf Albrecht."

"Wie rach' ich mich, Jordanus?" frug der Bischof zornbligend.

"An der Abtissin durch Vergessen, daß sie in der Welt ift; am Grafen —"

"— durch einen Kampf auf Leben und Tod!" brauste der Bischof.

"Mein," entgegnete der Dompropst gelassen, "dazu ift er zu mächtig. Wir müssen ihn in seinen Schlingen fangen, alle seine Schritte kreuzen, alle seine Pläne hemmen und hindern, ihn langsam, Schritt vor Schritt zurudtbrängen, bis er klein geworden ist."

Der Bischof schüttelte das Haupt: "Das geht mir zu langsam, Propst! ich will ihm rasch Schlag auf Schlag versetzen. Den Kauf von Wegeleben und Schneitlingen schließen wir morgen ab. Dazu ließ ich Euch rusen. Mit Schneitlingen faß' ich Fuß im Schwabengau, und der Wezelebener Bezirk schiebt sich so recht wie ein Keil in das Regenstein'sche Gebiet zwischen Crottors und Duedlindurg."

Der Dompropst nickte still vor sich hin und sagte dann: "Freilich, wenn Ihr es nicht nehmt, so nimmt es Graf Albrecht, wie er Burg Gersdorf genommen hat."

"hat er fie ichon?" fuhr ber Bischof auf.

"Wohl möglich, keinensalls entgeht sie ihm," erwiederte der Propst.

"So müssen wir weiter benken, Jordanus! müssen Land und Leute gewinnen, unsere Macht zu mehren," sprach der Bischof immer hestiger werdend. "Ich will nicht ruhen und rasten, bis ich den Grasen von Regenstein zu meinen Füßen sehe. Er allein ist schuld, daß die Übtissin nicht kommt, und das, Jordanus, das soll er mir büßen!"

"Es ist ein leidiger Fall, des Erzbischofs wegen," nickte der Bropft.

"Nun freilich! was soll er denken, wenn die Übtissin von Duedlindurg und die Grafen von Regenstein fehlen?"

"Und die Anderen, die Grafen von Mansfeld, Hohnsfein, Stolberg —"

"Haben die auch abgesagt?" frug der Bischof finfter.

"Noch nicht, aber Ihr glaubt doch nicht, daß fie kommen werden, wenn die Regensteiner ausbleiben?"

Der Bischof stampste mit dem Fuße. "Und das Alles um den Einen!" rief er wuthbebend. "Aber ich zwing' ihn, ich zwing' ihn, Jordanus!"

"Dann macht Euch auf einen heißen Kampf gefaßt, hochs würdiger Herr!"

"Das bin ich, Propst!" erwiederte der Bischof und reckte die schlanke Gestalt mit dem seinen Kopse stolz empor; "es geht um die Herrschaft im Gau. Nur Einer kann Herr darin sein, und das will ich sein!"

"Wenn Ihr der Städte sicher wäret —," sagte der Propst. "Ofterwiek ist mir treu, mit Duedlindurg sind wir im Reinen, nur unserem lieben Halberstadt ist nicht recht zu trauen," erwiederte der Bischof nachdenklich, "indessen gegen den Regensteiner wird es mich nicht im Stich lassen." Dann sügte er mit einer entlassenden Handbewegung hinzu: "Sendet morgen in der Frühe einen Boten mit einem Schreiben an den Fürsten von Anhalt, ich nähme seine Bedingungen an und betrachtete mich von Stund an im Besitz von Wegeleben und Schneitlingen."

"Es ist wenigstens ein Anfang," sagte ber Propst sich verneigend.

"Ja," sprach der Bischof, "der Anfang zum Kampf mit dem Grafen, zum Kampf um die Herrschaft im Gau!" —

Als der Bischof seinen vorsichtigen Dompropst mit den verhängnißvollen Worten verabschiedete, dachte er nicht, daß der erste Schlag in diesem Kampfe bereits gefallen war, und nicht von einem bischöslichen Schwerte. Aber noch der heutige Tag sollte ihn darüber aufklären.

Segen Abend erschreckte den einsam Grübelnden sein Kammerknecht durch die mit verstörter Miene vorgebrachte Meldung: "Hochwürdigster Herr, draußen ist Glefing, der Bogt von Emersleben, und will Euch sprechen; er ist verswundet."

Der Bischof schnellte empor, als ware er in die Ferse gestochen. "Was sagst Du?" rief er, "Glefing verwundet? bring' ihn her!" Eine hestige Unruhe ersaste ihn, und die kurze Spanne Zeit, bis der Angemeldete erschien, dauerte ihm schon zu lange.

Der Reisige trug den rechten Arm verbunden in einer Schlinge und war bleich und matt vom Blutverlust und von der Anstrengung des trot seiner Verwundung zu Fuß zurücksgelegten Weges.

"Glefing! was hat's gegeben?" frug der Bischof, ehe der Andere ein Wort sagen konnte. "Waren die Regensteiner in Emersleben?"

"Hochwürdigster Herr, sie sind noch drin," erwiederte der Bogt.

"Das soll doch nicht etwa heißen, sie hätten das Schloß erstiegen?" schnob ihn der Bischof an.

"Doch, Herr! es ist so," sagte Glefing. "Mit einem Male waren sie da, die fünf Grasen, Albrecht voran, bei zwanzig Pferde stark und mit ihrem reisigen Fußvolk vom Regenstein, von Derenburg, Schwanebeck und Erottors und Bock von Schlansiedt mit der bösen Sieben. Das Thor zusichlagen und die Brücke abwersen war Eins; aber ehe wir die Armbrust ausbringen konnten, waren sie schon an der Mauer, und die Erottorser hatten allerlei Kriegszeug zum Wersen mitgebracht, und damit singen sie an, uns hart zu berennen. Das erste Mal sehlte es ihnen, und Mancher von

ihnen sant hin und stand nicht wieder auf; aber der Überbrang war zu groß gegen unser Häuslein. Als sie schon im Thore drin waren, gab es noch eine harte Schlacht, und Graf Albrecht rief mir zu, ich sollte zum Frieden mit mir handeln lassen, sonst würden wir schwerlich mit dem Leben davon kommen. Ich wies ihn ab, und da ging es ans Dreinhauen Mann gegen Mann, und als ich den Hieb auf den Arm kriegte, war's vorbei. Drei von den Unsern lagen todt, und vier waren verwundet; da mußten wir auß gedrungener Noth klein beigeben. Sie warsen uns hinaus und haben eine starke Besahung ins Schloß gelegt. Emersleben ist nun wieder Regensteinsch."

Den Kopf in die Hand gestützt am Tische sitzend und an der Unterlippe nagend, hatte der Bischos den Bericht seines verwundeten Burgvogtes angehört, ohne ihn zu unterbrechen. "Der Herr der Hölle danke Dir für Deine Botschaft!" suhr er dann mit einem Male heraus.

"Ihr habt sie ja noch gar nicht gehört, Herr!" erwiederte Glefing.

"Haft Du noch mehr zu frächzen, Unglücksrabe?"

"Noch ein paar Worte vom Grasen Albrecht von Regenstein an Euch," erwiederte der Logt. "Ich soll Euch sagen, hochwürdigster Herr, das Schwert ließe den Krummstab grüßen, und was man bei einem Tausch mit einem ehrlichen Kaussbrief nicht kriegen könnte, das nähme man sich so wie Schwanes beck und Emersseben; das wäre weltlich Recht."

"Scher' Dich zum — Bader und laß Dich verbinden!" fnirschte der Bischof.

Der Bogt ging ohne Dank und Abschied davon. Der Bischof aber wandelte mit großen Schritten auf und nieder und murmelte Berwünschungen gegen den Grasen Albrecht.

Schon etwas gefaßter sagte er in seinem zerrissenen Selbstgespräch: "Dahin wie daher! Was wir in Emersteben verloren, nüssen wir in Wegeleben wieder aufbauen."

Spät erst begab er sich zur Ruhe und warf sich noch lange auf dem Lager umber, bis sich der Schlummer seines aufgeregten, mit zahllosen Plänen zermarterten Gehirnes ers barmte und den macht= und ruhmbegierigen Mann dann doch noch mit beängstigenden Träumen quälte.

## fünftes Kapitel.



eere Drohungen auszustoßen und im Übrigen eine Sache auf fich beruhen zu laffen, mar Graf Albrechts Beise nicht. Er hatte der Abtissin gesagt, daß er

fich erft Emersteben wiedernehmen und dann feine Rechnung mit dem Nathe der Stadt Quedlinburg wegen des bischöflichen Aftergerichts begleichen würde. Das Eine war vollbracht, jett follte auch das Undere geschehen. Er wählte dazu den Tag. an dem ihn Fürst Bernhard von Anhalt=Ballenftedt mit Burg und Gericht Gersborf belehnte.

Nachdem die lehensrechtliche Handlung mit der hergebrachten Feierlichkeit an Ort und Stelle stattgefunden und Albrecht feinen zweitjungsten Bruder Gunther als Burgvogt daselbst eingesett hatte, ritt er mit seinem jungsten Bruder Siegfried und einem fleinen Gefolge reifiger Rnechte geraden Beaes nach Quedlinburg. Dicht vor der Stadt kamen sie an den städtischen Vorwerken Tackenburg und Stumsburg und an dem hohen Baume unweit der vor dem Steinbrückenthor belegenen Sankt Spirituskapelle vorüber. Der hohe Baum, eine mächtige Linde, war eine alte Dingstätte, an welcher über Fürsten und Grafen Gericht gehalten wurde, wo unter Anderem auch im dreizehnten Jahrhundert die Theilung der Braunschweigischen Länder zwischen den Berzögen Albert und Johann. den Stammwätern der beiden nachmaligen Linien Braunschweig-Lineburg und Braunschweig-Bolfenbüttel, vollzogen und förmlich ausgesprochen war.

An dieser-Stelle vor dem hohen Baume wollte Albrechts Pferd nicht vorbei. Er zwang es mit sester Hand und sagte zu Siegfried: "Seltsam! Brun scheut vor dem Blutgeruch, als witterte er etwas von den harten Sprüchen, mit denen hier schon über manchen tapseren Mann der Stab gebrochen ist. Gott verhüte, daß jemals ein Regensteiner als Verklagter unter dieser Linde stehen muß!"

"Das verhüte Gott!" wiederholte Siegfried, "Albrecht, wie kommst Du nur darauf?"

"Ich weiß es nicht," sprach Albrecht, "aber die Thiere nierken oft Dinge, von denen ein Mensch nichts ahnt, und ich achte gern auf die kleinen, stummen Winke von Roß und Hund, unsern guten Gesellen, die mich noch selten betrogen haben."

Sie ritten durch das tiesgewöllbte Thor in die Stadt hinein, und die Bürger wunderten sich über den unverhofften Besuch. Die Männer warsen dem Grasen Albrecht finstere Blicke zu, obwohl sie es an einem dienstlichen Gruße nicht sehlen ließen; die Frauen und Mädchen aber hatten ihre Freude an den beiden ritterlichen Gestalten, besonders Siegfrieds blühende Jugendfrast sand viel Gunst und Gnade in den Augen der Schönen. Dieser ritt nur durch die Stadt hindurch nach der Gunteckenburg, wo er auf den älteren Bruder warten wollte.

Auf dem Markte vor dem Rathhause stieg Graf AIbrecht ab, übergab sein Roß einem Knechte und schritt die breite Steintreppe hinan und durch die Thür, über welcher an der Außenseite des stattlichen Gebäudes ein großer gemeißelter und bemalter Reichsadler prangte. Er hatte in Ersahrung gebracht, daß heute Nachmittag eine Rathössüng stattfinden würde und war darum gerade heute gekommen. Den Rathödiener, der seine Ankunft dem versammelten Rathe melden wollte, schob er mit kräftigem Arm bei Seite und betrat dröhnenden Schrittes den Sitzungösaal, wo sein plötzliches Erscheinen keine geringe Überraschung und keine große Freude hervorries.

"Verzeihet, Wohledle und Wohlweise, daß ich Eure gewiß sehr wichtige Berathung so jählings unterbreche; aber ich habe in Frieden und Freundschaft ein paar ernste Worte mit Euch zu reden," begann er zu den sich schnell erhebenden Rathsherren. Den Stuhl nicht benutend, den ihm der Stadtschreiber berbeitrug, blieb er mitten vor der Versammlung stehen und fuhr, ohne eine höfliche Aufjorderung dazu abzuwarten, in einem entschiedenen Tone fort: "Ihr wift, Bürgermeifter und Rath, wie ich über das vom hochwürdigsten Bischof von Halberstadt hier in der Stadt eingesetzte geistliche Gericht denke, und wer von Euch ce etwa noch nicht weiß, dem sage ich hiermit, daß ich diesen Eingriff in mein Recht als Schirmvogt und Berichtsherr des Stiftes auch nicht einen Tag mehr zu dulden gewillt bin. Ift einem Burger Gurer Stadt von einem an meinen Malstätten gehegten Gerichte Unrecht geschehen, das Recht verweigert, ein scheltbares Urtheil gefunden, ein zu harter Spruch gefällt? Das frage ich Euch!"

"Hochachtbarer Herr Graf," sprach nun der erste Bürgersmeister, "nicht wir haben das geistliche Gericht eingesetzt, sondern, wie Ihr selber sagt, der hochwürdigste Bischof von Halbersstadt hat es gethan."

"Aber Ihr habt es geduldet!" erwiederte der Graf heftig und schlug mit der behandschuhten Eisenfaust klirrend und frachend auf die hölzerne Schranke vor dem Sitzungstische. "Nur über geiftliche, nicht über weltliche Dinge hat der Bischof hier einen Richter bestellt, Herr Graf," erwiederte ber Bürgermeister.

"Was geistlich und weltlich!" rief der Graf. "Wer das Gericht anruft, Pfaff oder Laie, der hat Recht zu nehmen von einem echten und gerechten Ding. Jeder arme Sünder mag in seiner heimlichen Gewissensoth zum Beichtmönch schleichen und Pfaffengezänk mögen sie vor den Bischof bringen, aber in des Kaisers Namen Recht sprechen, das thu' ich oder die von mir bestellten Richter. Gebt Ihr das zu? oder wagt Ihr es zu leugnen?"

"Wir muffen es zugeben," fagte der Burgermeifter nach einem raschen Blick über die Bersammlung, die mit einem leisen Gemurmel beistimmte.

"Nun dann wißt Ihr auch, was Ihr zu thun habt," sprach der Gras. "Ich belege Euch mit einer Buße von dreishundert Mark Stendalisch Silber für jeden, noch so gelinden Spruch, der von heute an hier aus einem anderen Munde als dem des von mir bestellten Stadtschultheißen fällt. Ihr selber und jeder Bürger Eurer Stadt haftet mir dasur mit Leib und Leben! Nun habt Ihr mich wohl verstanden, und jetzt, Herr Bürgermeister, ersuche ich Euch, mir mit zwei Rathmannen nach dem Franzistaner-Aloster zu solgen, damit wir dort an der Stätte seines Frevels dem Usterrichter des hochwürdigsten Herrn Bischoss die Pfuscharbeit ernstlich versbieten."

Was sollten sie machen? Der Graf sah nicht danach aus, als wenn er sich lange aus Bitten legen wollte, und sie wußten, wie schwer seine Hand war, wenn sie im Zorne auf der Stadt ruhte. Sie wagten es nicht, ihn noch mit einem Worte zu reizen. Die Sihung wurde ausgehoben, und der

Bürgermeister mußte sich dazu bequemen, den Grafen mit zwei Rathsberren zu den Franziskanern zu begleiten.

Dort mußten zwei Mönche sofort den Rector von Sankt Ügidien herbei holen. Der Graf besahl ihm mit kurzen und derben Worten, seinem geistlichen Richteramt zu entsagen und auf die Heiligen zu schwören, daß er keine Klage, weß Gegenstandes sie auch sei, mehr annehmen wolle. Dessen weigerte sich der Pfarrer, worauf ihm der Graf drohte, ihn stehenden Fußes aus der Stadt führen und auf dem Regenstein in den Thurm wersen zu lassen. Da leistete der Rector den Eid in Gegenwart der Herren vom Rath, des Guardians und einiger Barsüßermönche.

Darauf ritt der Graf mit den Seinigen von dannen, und als er aus dem Thore war, athmeten Nath und Bürgerschaft auf. als wenn ein Wolkenbruch Tod und Verderben drohend über ihrer Stadt geschwebt hätte und noch einmal glücklich vorüber gezogen wäre. Einen Zuwachs an Anhänglichkeit und Liebe der Quedlinburger nahm Graf Albrecht nicht mit, aber das geistliche Gericht des Bischoss war beseitigt, und er hoffte nun eine Weile in Ruh und Frieden zu leben.

Aber länger als eine Woche sollte das beschauliche Stillsleben auf dem Regenstein nicht dauern. Dafür sorgte der Ritter Bock von Schlanstedt.

Dieser Bürdige, der den Panzer nicht auszog und sich nur in den Steigbügeln wohl und glücklich fühlte, brannte darauf, die neu erworbene Burg Gersdorf in näheren Augensschein zu nehmen, war daher eines Tages mit seinen sechst reisigen Knechten dahin aufgebrochen und hatte in Ubwesenheit des Grasen Günther eine Nacht auf der Burg zugebracht.

Um andern Morgen wollten die Sieben nach dem Regenstein zurud und machten sich auf den Weg dabin, der über Duedlinburg führte. Bock ritt langsam voran, und die Knechte solgten ihm in kurzer Entsernung. Zwei der letzteren hatten auf Besehl des Grafen den Tags vorher beendeten Festlichkeiten in Halberstadt beigewohnt, um auszukundschaften, wer von den benachbarten Grasen und Herren an der Inthronisation des Bischofs Theil genommen hatte und wer nicht.

Diese Beiden erzählten nun ihren Gesellen von den dort geschauten Herrlichkeiten bei der Procession durch die gesichmückte Stadt, der seierlichen Weihe im Dom und den Lustbarkeiten im bischöflichen Palast und auf dem stolzen Rathhause.

"Heilige Marie, Mutter und Magd!" rief Nothnagel, "war das eine Bracht an Kleidung und Armatur, an Reitzeug, Kleinoden und Fähnlein von all den Herren geistlichen und weltlichen Standes!"

"Und Pfaffensleisch war auch genug da," sagte Hasenbart; "ich glaube, aus zehn Meilen in der Runde waren die Bauchvettern zusammengeströmt."

"Die können's!" sprach ein Anderer, "sind ja mit Pfrüns den und Gütern behängt wie der Weinstock mit Trauben."

"Ich meine, von den weltlichen Herren ist mancher aussgeblieben, der doch geladen war?" frug Einer.

"Keiner von unseren Herren war da," erwiederte Nothenagel, "und der Mansselber, der Hohnsteiner und der Stoleberger waren auch nicht gekommen."

"Und auch nicht unsere gnädige Frau von Quedlinburg," fiel Hasenbart ein. "Ich habe mir die Augen nach ihr außgeguckt, aber sie war nicht da; Gott weiß den Grund."

"Weil sie mit der Wahl des Herzog Albrecht nicht eins verstanden ist," sagte einer der Knechte.

"Es hat fich ja auch lange genug damit gestoßen, bis fie

ihn im Kapitel durchgebracht haben," sprach Nothnagel. "In Halberstadt munkelten sie, der Papst ware gegen ihn."

"Beim Kaiser soll er auch nicht viel Blat haben," be-

mertte ein Anderer.

"Nun, wir haben uns nicht daran gestoßen," lachte Hasenbart. "Wir zechten und waren fröhlich."

"Habt wohl brav bankettirt?"

"Ja Bruder, das haben wir! hatten ja Geld auf den Tisch zu schütten, das uns der Graf gegeben hatte, weil wir Regenstein'sche Farbe am Rock führten. Wir sollten uns zeigen, wenn das Becherlein umging. Und das haben wir gethan, Bruder! haben gute Kumpanei gehalten mit des Rathes Gepanzerten und anderen biderben Leuten, die mit ihren Herren eingeritten waren. Die Bischöslichen aber ärgerten sich, denn mit denen haben wir uns nicht gemein gemacht."

So erzählten die beiden ihren zuhörenden Gesellen und gaben ihnen auf alle Fragen gern Auskunft und frohen Besscheid. Als aber die bose Sieben an Quedlindurg herankam, ritt Bock einen öftlich der Stadt belegenen Hügel hinauf, den man fast einen Berg nennen konnte, und machte dort Halt.

Es war ein die ganze Umgegend beherrschender Punkt mit einer weit reichenden Aussicht. Zu den Füßen der Rastensden lag die vielthürmige Stadt, im Hintergrunde derselben das ragende Schloß der Übtissin und ihm gegenüber das Marienkloster auf der steilen Höhe des Münzenberges. Auch das Wipertiskloster und die Gunteckenburg komten sie sehen, und in der Ferne schloß der hohe Kamm des Gebirges das Bild gleich einem Rahmen ein.

Die Stelle, ein großes umwalltes Hünengrab, das sich kuppelartig auf dem Rücken des Hügels erhob, wurde die Bockshornschanze genannt.

Der Ritter hielt an, um zu kundschaften, wie nahe er sich wohl an der Stadt vorbeiwagen dürse, ohne von schweisenden Anechten des Rathes aufgehoben zu werden, und auch, ob sich nicht etwa einige schlecht bewachte Stück Bieh oder gar ein paar unvorsichtige Bürger blicken ließen, mit deren Einbringung der allzeit Raublustige seinem Herrn auch ohne dessen Auftrag eine Freude machen könnte.

Nichts dergleichen war zu sehen, aber die Reiter hatten nichts zu versäumen; sie saßen ab und lagerten sich. Bielleicht war ihnen das Glück doch noch hold mit Zuführung irgend einer Beute.

Die böse Sieben führte ihren Namen schon in Betracht ihres Außerlichen nicht mit Unrecht. Berwegene, zerhauene und zernarbte Gesichter mit struppigen Haaren und zottigen Bärten, gestickte Kettenpanzer und schäbige Wämser auf den vierschrötigen Gliedern und dabei Gäule, wie aus den Geschwadern des wilden Heeres gestohlen, machten zusammen den schwadern des wilden Heeres Gesindleins, mit dem kein ehrlicher Christenmensch schon in Gutem, geschweige denn in Ungutem etwas zu schaffen haben mechte. Auch ihre Wassen sahen nicht aus wie Kinderspielzeug. Handseife Spieße und ungeschlachte Schwerter waren die Hauptstücke; aber Diesem hing noch eine leichte Urmbrust, Jenem ein schwerer Fausttolben am Sattel, und ihre Kesselhauben zeigten manche Beule.

Nach einer guten Stunde fruchtlosen Wartens auf der freiliegenden Höhe rief plöhlich Feuerlein, einer der Knechte, der als Wache ausgestellt war: "Herr Nitter, da kommt was!" und zeigte auf den Weg nach Ballenstedt.

Wie der Wind waren die Anderen alle auf den Beinen und spähten nun eifrig und erregt nach der angedeuteten Richtung, wo halbwegs zwischen dem Hackelteiche und der Bockshornschanze sich ein kleiner Trupp Reisender bewegte. "Ich zähle sechs Pferde," sagte Feuerlein.

"Ich auch," sprach ein Anderer.

"Ich sehe nur vier Reiter," behauptete Hasenbart.

"Haft Necht, zwei Gäule sind bepackt," versetzte Gutdünkel. "Das sind doch Frauenzimmer, die beiden Vordersten?" sprach Vock.

"Ja, ja, das find Frauenzimmer," lachte Springwolf. "Aber hinten reiten zwei Männer," sagte Nothnagel. "Die Vordersten sind auch Männer," sprach Hasenbart.

"Nein, nein! Frauenzimmer! die hinten sind Männer. Sie tragen Stahlhauben. Und die Frauenzimmer haben Mäntel an." So riesen sie Alle zugleich durcheinander, wäherend sie schon mit hastigen Fingern an Schnallen und Riemenzeug ihrer Wehr und Panzerkleidung herumtasteten, ob Alles sest und in Ordnung sei zum raschen Übersall.

"Zwei Frauen mit zwei Packpferden, von zwei Reisigen geleitet, — da muß doch was dahinterstecken!" meinte Feuerlein.

"Jetzt zeigt Einer mit der Hand gerade hierher."

"Sie haben uns gefehen."

"Hurtig! macht, daß Ihr auf die Gäule kommt!" besfahl Bock. "Wir müssen sie fangen. Hasenbart und Gutsbünkel rechts herum, Feuerlein und Springwolf links! Nothsnagel mit mir! Rupser, Du bleibst hier und giebst Acht, ob ihnen nicht etwan ein Geleit aus der Stadt entgegenzieht. Borwärts! springt zu, meine Wölfe!"

Schnell waren sie im Sattel, und die Vier sausten staubwirbelnd dahin, nach rechts und links einen Haken schlagend, um den Reisenden von zwei Seiten in die Flanken zu fallen, indeß Bock mit Nothnagel gerade auf sie lostrabte.

Die Nahenden merkten sehr bald, daß sie von Wege- lagerern umzingelt wurden, und den Frauen ward bang zu

Muthe. Aber an Flucht war nicht zu denken, und da Bock sah, daß sie keinen Versuch dazu machten, erhob er die Hand, und die vier ausgeschwärmten Knechte hielten sich, getrennt von einander, zu beiden Seiten in kurzer Entfernung von jenen, ohne sie anzugreisen. Bock ritt den Fremden nun gemächlich im Schritt entgegen.

"Eilika, was sangen wir an?" sprach die eine der Reisterinnen in zitternder Angst. "Sag' ich meinen Namen und daß ich zur Übtissin aufs Schloß will, oder sag' ich's nicht?"

"Sagt es nicht, gnädiges Fraulein!" rieth dringend einer ber Reisigen.

"Gnädiges Fräulein, mir kommt ein Gedanke!" sprach schnell die mit dem Namen Eilika angeredete Begleiterin. "In unseren Neisekappen sind wir nicht zu unterscheiden. Laßt uns tauschen; ich will die Herrin spielen, macht Ihr die Zose. Bielleicht bring' ich uns durch."

"Alles, was Du willst, Eilika!" sagte die Erste wieder mit bebender Stimme. "D Gott sei uns gnädig!"

"Dann die Schleier vor!" flüsterte die Bofe.

Einen halben Pfeilschuß vor den Fremden blieb Bock halten; ebenso Nothnagel etwas hinter ihm. Gutdünkel rechts und Feuerlein links hatten die Armbrust aufgezogen mit dem Pfeil auf dem Stege. Die anderen Beiden hielten den Speer auf dem Schenkel, und alle Sechs faßten die Umstellten so scharf ins Auge wie Raubthiere das beschlichene Wild.

Die Reisenden näherten sich im unveränderten, ruhigen Schritt ihrer Pferde, als machte ihnen ihre Lage durchaus keine Sorge.

"Nur Muth!" sagie die Zose leise halb zur Herrin, halb zu sich selber. "Hier hilft nur die größte Keckheit oder gar nichts. Ich brauche mein Mundwerk!" "Salt!" gebot Bod im nächsten Augenblick mitten auf dem Wege.

Die Reiterinnen hielten dicht vor ihm an, die Gesichter verschleiert.

"Ich bedaure, holde Unbekannte," sagte Bock in einem geziert spöttischen Tone, "daß ich Euch Ungelegenheiten versursachen und Euch zu einem kleinen Umwege bereden muß. Wir bleiben nun zusammen; wollt Euch unsere Gesellschaft gütigst gesallen lassen."

"Ei Herr Ritter, Ihr wollt uns gutes Geleit nach Quedlindung geben?" sprach Eilika mit einem wahrhaft herausfordernden Übermuth, der außerordentlich echt und natürlich klang. "Ist vielleicht die Straße nicht sicher vor schweisendem Raubgesindel?"

Daß Dich der Bock stößt! dachte der so kühn Gehänselte, die hat's hinter den Ohren! und laut sagte er: "Jawohl, mein gnädiges Fräulein! ich nehme Euch unter meinen Schutz und bringe Euch in sicheres Losier. Kommt nur! hier rechts herum geht der Weg."

"Wie meint Ihr das, Herr Ritter?" frug Eilika wieder. "Ich denke, wir sind nah am Ziel."

"Das will ich Euch fagen, wenn wir am Ziele find, Fräulein," erwiederte Bock.

"So sind wir Eure Gefangenen, Herr? Ach, Herr Ritter, wehrlose Frauen!"

"Ich will's Euch nicht verschweigen, und es thut mir aufrichtig leid, mein gnädiges Fränlein!" entgegnete Bock mit einem verbindlich sein sollenden Lächeln und einer steisen Bersbeugung im Sattel. Seinen Knechten, die er herangewinkt hatte, besahl er auf die zwei fremden Reisigen deutend: "Nehmt den beiden Wehr und Waffen ab!"

Das war bald geschehen, und nun schwenkte der Zug, von Bocks Knechten umringt, nach rechts ab. Er selber ritt vorn neben den Frauen, die bitter enttäuscht und wehmüthig nach dem winkenden Schlosse dort oben schauten, ihrem eigentslichen Reiseziel, von dem sie sich nun immer weiter entsernten.

"Herr Nitter," fing Gilika wieder an, "ich sehe, daß wir in Eurer Gewalt sind, aber ich hoffe, Ihr werdet mir eine Bitte nicht versagen."

"Gewiß nicht, Fräulein," erwiederte Bock, "wenn Ihr nur nicht verlangt, Such von mir zu trennen."

"Ich habe in Quedlindurg einen Oheim, der mich mit Sehnsucht heut erwartet," sprach Eilika nun. "Er würde in große Unruhe gerathen, wenn ich nicht käme. Erlaubt wenigstens, daß meine Zose hier in die Stadt hineinreitet und dem lieben Oheim von meinem Verbleiben Kunde giebt."

"In Duedlinburg einen Oheim, so, so!" sagte Bock, "und zu dem wollt Ihr Euer schnuckes Ehrenwadel da schicken. Nein, mein gnädiges Fräulein, die Bitte muß ich Euch absichlagen. Ihr scheint mir eine verwöhnte Dame, die gewiß einer sorglichen Bedienung nicht entrathen kann, und auf der Burg meines Herrn laufen die Zöschen und Ehrenwadel nicht so herum, daß wir Euch eins abtreten könnten."

Die junge Herrin seuszte und zitterte unter ihrem Schleier. "Es ist nicht sein, Herr Ritter, daß Ihr mir das verssagt," bemerkte Eilika spiß.

Bock zog die eckigen Schultern boch und schwieg.

Er führte die Gesangenen, nachdem sie die wilde Bode an einer seichten Stelle durchritten hatten, in weitem Bogen um die große Aleerswiese vor dem Gröper-Thore, die sieben Husen genannt, herum und dann über eine Brücke bei der Brunlakenmühle, die der Übtissin gehörte, und wo der Regensteinsche Ritter allzu gut bekannt war, als daß man hier einen Bersuch zur Befreiung der Gesangenen gewagt hätte, die sich auf dem Gehöft vergeblich nach Rettung umsahen.

Der Müller stand in der Thur seiner klappernden Mühle und Bock grüßte ihn: "Guten Tag, Meister Krage! hätt' ich Zeit, wurd' ich Euch um ein Säcklein Mehl ansprechen, aber ich habe keine Zeit."

"Ich bin auch so zusrieden, Herr Ritter!" antwortete der Müller, und Bock lachte.

Nun ritten sie unter dem Galgenberge hin, und Bock sagte: "Seht nicht hinauf, Fräusein! Da oben zappelt allerlei häßliches Zeug in der Luft; es ist mir nur Euretwegen lieb, daß wir vor dem Winde reiten."

Den Jungfrauen grauste, und sie wandten sich ab. Nachsem sie, immer noch im Bogen um das Weichbild der Stadt herum, einige Hügel überschritten hatten, gelangten sie bald in flaches Feld, wo sich nach einiger Zeit der auf der Bockshornschanze zurückgebliebene Rupfer zu ihnen gesellte. Der Weg ging nun schnurgerade an einer zur Linken ausgestreckten Hügelkette entlang auf Haus und Dorf Westerhausen zu; zur Rechten war das offene Feld mit ein paar vereinzelt und entjernt liegenden Mühlen am Bache.

Die beiden Frauen sprachen leise mit einander; endlich frug Eilika: "Wie nennt Ihr Such, Herr?"

"Ritter Bock von Schlanstedt," erwiederte der Gefragte selbstbewußt und sich in den Bügeln hebend. "Habt Ihr den Namen nicht schon gehört?"

· "Gott sei gedankt, noch nicht, Herr Ritter Bock von Schlanstedt!" erwiederte Eilika launig. "Und wie heißt Euer Herr?"

"Graf Albrecht von Regenstein!" sprach Bock noch stolzer.

Die vermeintliche Zose machte eine rasche Bewegung, die ebenso gut als Ausdruck der Freude wie des Schreckens gelten konnte. Den Namen und seinen Träger kannte sie. Sie schlug den Schleier zurück und blickte dem Nitter frei ins Gesicht.

"Daß Dich der — hm! hm!" machte Bock. "Euer Ehrenwadel, gnädiges Fräulein, kann sich sehen lassen. Wollt Ihr mir nicht auch Euer holdseliges Antlit enthüllen?"

"Huch nicht übel!" sagte Bock, "ober — ober eigentlich noch schöener, gnädigstes Fräulein! wollt' ich sagen. Nun möcht' ich aber noch gerne Euren hochgeborenen Namen wissen."

"Den werden wir Eurem Herren sagen!" antwortete das angebliche Shrenwadel mit einer Festigkeit, die den Ritter in ein jähes Staunen versetzte, so daß er sich für lange Zeit einem nachdenklichen Schweigen ergab.

Plötlich aber hielt er an und sagte zu den beiden mitzgesangenen Reisigen: "Sitt ab und schert Euch zum Kuckuk! Euch wollen wir nicht füttern, denn Euch löst Niemand aus, aber Eure Gäule behalten wir."

"Wir bleiben, wo unfere Herrin bleibt," iprach einer der Beiben.

"Hint! abgesessen!"

Die Reisigen mußten gehorchen, und Bocks Knechte nahmen die ledigen Rosse sammt den zwei Packpferden an die Zügel, während die aus dem Sattel Gedrängten sich zu Fuß auf den Rückweg machten.

"Ihr könnt meinetwegen den lieben Oheim in Quedlinburg von mir grußen," höhnte Bock den Migmuthigen nach. Die anderen Alle ritten fürbaß. Richt weit mehr vom Regenstein begegnete ihnen ein sahrender Mann, der am Wege stehen bleibend sich den Zug betrachtete. Er mußte wohl die entführten Frauen kennen, denn er rief: "Biel Glück zu dem Fang, Ritter Bock von Schlanstedt! Daß Dich ein Donnersstreich erschlage, wird das ein Lösegeld geben!"

"Der Satan vergelt' Dir's, alter Höllensack, auf den sich alle Raben freuen!" erwiederte Bock vergnügt im Weiterreiten;

"die Quedlinburger haben's ja dazu!"

Am Nachmittage ritt die bose Sieben mit ihren Gesfangenen über die Zugbrücke und durch das Fallgatter am Thore der Burg Regenstein.

## Sechstes Kapitel.

n demselben Tage waren die sechs Brüder Grasen von Regenstein alle bei einander versammelt. Ulrich, der Dritte in der Reihe und Domherr zu Hildesheim, war bei Bernhard, dem einzigen Berheiratheten, auf der Heimburg abgestiegen; Poppo, der in dem für unüberwindlich geltenden Erottorf besehligte, hatte sich mit Günther auf dem Regenstein einquartiert, wo auch der Jüngste, Siegfried, noch sein heima hliches Obdach hatte.

Wohl hatten sie über die kürzlich im Harzgau vorgefallenen Ereignisse schon gesprochen, aber das war est nicht, was die gestrennt hausenden Brüder heute vereinigte. Das Friedvollste, was est auf Erden giebt, eine Todtenseier, führte sie zusammen. Sie wollten den Todestag ihres Baters, des Grasen Ulrich, der ihnen Allen ein Borbild ritterlicher Tugend und Tapfersteit gewesen war, zu seinem ehrenden Gedächtniß festlich bezgehen, wie sie est alljährlich auch zum Andenken der früher verstorbenen Mutter zu thun pssegten.

Ziemlich in der Mitte zwischen der gewaltigen, steil aufragenden Felsmasse des Regensteins und dem die Heimburg tragenden Bergkegel, aber seitwärts als dritter Punkt eines sast gleichseitigen Dreicck lag in einem stillen, lieblichen Waldthal lauschig und versteckt Kloster Michaelstein. Es war von der Übtissin Beatrix von Duedlindurg vor zweihundert Jahren gegründet, und vor etwa sechzig Jahren war ein Graf Ulrich von Regenstein Abt des Klosters gewesen, in dessen gottgeweihtem Frieden schon ganze Geschlechter dieses edlen Grafenhauses im ewigen Schlase ruhten.

Dort in dem steingrauen Kirchlein hatte der würdige Abt heut eine seierliche Seelmesse für den seligen Grasen gelesen, und nun knieten die sechs Brüder mit Reginhild, Bernshards Gemahlin und Tochter des Grasen Burchard von Mansseld, im Kreuzgang vor den Grabsteinen ihrer Eltern. Hinter ihren Herren, in gebührlichem Abstand, lagen die verstrautesten ihrer Dienstmannen auf den Knien, und weit zurück stand der greise Abt vor der Schaar seiner Mönche, mit gesaltenen Händen der stillen Andacht der kleinen ritterlichen Gemeinde regungslos zuschauend.

Die beiden Grabsteine des gräflichen Elternpaares standen über der Gruft aufrecht an der Mauer neben einander, mit dem ihres jungen Sohnes Otto die letzten in der Reihe von zahlreichen ähnlichen ihrer Ahnen. Zeder zeigte das in Stein gehauene lebensgroße Bild des Abgeschiedenen, eingesaßt von einer am Rande hinlaufenden Inschrift.

Graf Ulrich war in voller Rüftung mit Wehr und Waffen dargestellt, im rechten Arme den hohen Stechhelm mit Kleinod und Helmdecke, zur Linken den kleinen dreieckigen Schild mit der vierendigen Hirschstange, und ebenso wie seine Gemahlin auf einem Hunde stehend. Gräfin Bia, eine geborene Gräfin von Kefernburg, war in ein lang herabstließendes Gewand und einen weiten, faltigen Mantel gehüllt, trug um Haupt und Kinn das Gebände geschlungen und hielt in den auf der Brust zusammengelegten, mit den Fingern nach oben gekehrten Hänsben einen Rosenkranz.

Der stille Klostergarten, mit Rreuzen bepflanzter Friedhof

der Mönche, lag halb noch im Schatten, halb schon in der Morgensonne, die mit ihrem goldenen Lichte die Säulen und Säulchen der Hälste des Kreuzganges beschien, schräge und rundbogige Schatten auf seinen Steinboden wersend. Aus dem Garten dustete der Frühling in die kühle Wölbung hinein, die Sträucher hatten junge Blätter, und zwischen den Gräbern blühten die Beilchen. Tieses Schweigen herrschte; man hörte nichts als dann und wann das leise Klirren einer Schwertsessel oder eiserner Sporen eines der Betenden.

Endlich machte Graf Albrecht eine Bewegung. Er bot der neben ihm knieenden Reginhild die Hand, und sich darauf stützend erhob sich die Gräfin von dem ausgebreiteten Teppich, welchem Beispiel alle Übrigen folgten. Die Mönche stimmten einen Gesang an und geleiteten mit dessen serren und Mannen die vor die Psorte des Klosters. Dort wurden die von Knechten gehaltenen Rosse bestiegen, und der Reiterzug begab sich auf den Regenstein, wo die Familie den Feiertag mit einem gemeinschaftlichen Mahle würdig beschließen wollte.

Als Mittags die Sieben den gastlichen Tisch des Altesten von ihnen umringten, erhob sich dieser und weihte dem Ansbenken des geliebten Baters einen Minnetrunk in Sankt Johannes Segen. Dann sprachen sie von dem Geschiedenen und wurden seines Ruhmes nicht müde, wie sie sich einzelne Züge seines thatenreichen Lebens erzählten und sich von ihm gesprochener Worte erinnerten. Dabei gesobten sie sich laut und leise, in seinen Fußstapsen zu wandeln, die von ihm hinterlassen Macht zu vertheidigen und zu halten und in Lust und Leid zusammen zu stehen bis in den Tod.

Die kleine Tafelrunde in dem gepflasterten Saale, dessen Bande hirschgeweihe und andere Jagdftude, Baffengehange

und Ruftungen verftorbener Uhnherren schmudten, bot ein herzerfreuendes Bild. Da fagen um eine einzige, vornehme und liebliche Frau feche hochgewachsene, beldenfühne Männer, denen ein wageluftiger Sinn auf der Stirn geschrieben ftand und aus deren Bliden eine felbstbewußte, tropige Rraft sprach. Bernhard, der Zweitälteste, stand dem Erstgeborenen in der Regierung der Grafschaft treu zur Seite, und seine zügelnde Gemeffenheit, fein ftets bedachtsamer Rath war dem ungeftumen Thatendrange des Altesten gegenüber von großem Werth. Auch ber Dritte, Ulrich, ber nicht aus freier Wahl in den geistlichen Stand getreten, sondern nur der frommen Meinung der Mutter, von sieben Sohnen wenigstens einen dem Dienste der Rirche widmen zu follen, gefolgt war, fonnte in dem Gewande des Domberen doch nicht das Blut des Ritters verleugnen, wie er benn auch den von Jugend auf gewöhnten und geliebten ritterlichen Übungen nicht ganz zu entsagen vermochte. drei Jüngsten, Boppo, Günther und Siegfried, waren junge Redengestalten, benen bie Rumpfe, die sie schon gesehen ober felber mitgeführt, eine fruh ausgeprägte Selbständigkeit und Reise verlieben hatten. Nur Siegfried war mit seinen zwanzig Jahren fast noch ein Jüngling, blübend schön, ftart und feurig, der Liebling Aller, die ihn fannten, insonderheit der Frauen. Ein warmer, sonniger Glanz lag auf seiner ganzen Erscheinung; wen er nur anblickte, und zu wem er sprach, ber fühlte unwillfürlich, daß in dieser jungen Bruft ein tapferes, stürmisches, kühn hoffendes Berg schlug.

Nach beendetem Mahle griffen Poppo und Günther zum Schachbrett, während sich Reginhild und Siegfried zu einem heiteren Geplauder in die tiese Fensternische zurückzogen und die drei ältesten Brüder noch bei einem Nachtrunk am Tische sitzen blieben und über ernste Dinge sprachen.

lllrich berichtete, daß ihm kürzlich bei einem Besuch in Halberstadt von einem befreundeten Domherrn eine Warnung vor der Nachsucht des Bischoss zugegangen sei, der zum Dompropste bedrohliche Außerungen gethan und weitgehende Pläne zur Bekämpfung der Regenstein'schen Macht verrathen habe.

"Das glaub' ich wohl," sprach Albrecht. "Der Handel mit Emersleben liegt ihm im Magen. Hast Du etwas Näheres

darüber erfahren?"

"Nein," erwiederte Ulrich, "mehr war aus meinem Freunde nicht heraus zu bekommen. Mir wollte es scheinen, als wenn zwischen dem Bischof und der Stadt Quedlindurg irgend etwas im Gange wäre."

"Bundern sollte es mich nicht, wenn sich die Zwei gegen uns verbündeten," sagte Albrecht. "Der Bischof sucht überall seine Macht zu stärken, nur um sie gegen uns zu brauchen."

"Sollte man nicht vielleicht durch eine scharfe Frage von den beiden Quedlindurgern etwas herausbekommen, die Du in den Felsenkammern liegen hast?" meinte Bernhard.

"Ich habe sie diesen Morgen freigelassen, dem heutigen Tage zu Ehren," entgegnete Albrecht. "Die hätten auch nichts gewußt."

"Was willst Du aber thun Angesichts der starken Bessestigungen, die der Bischof in Wegeleben aufführen läßt?" frug Bernhard.

Graf Albrecht schwieg.

"Wollt Ihr nicht Hardleben und Ditfurt befestigen, um Wegeleben in die Mitte zu nehmen und unschädlich zu machen?" frug auch der Domherr.

"Nein," sprach Albrecht, "ich weiß Besseres." Die Brüder blickten ihn erwartungsvoll an, und er suhr fort: "Bir müssen die Lauenburg haben!" "Die Lauenburg!" wiederholte Bernhard erstaunt, "Albrecht! wir haben kaum Burg Gersdorf an uns gebracht! und die schon gönnen sie uns nicht."

"Laß doch die Neidlinge sich bogen!" lachte der Altere. "Geschenkt kriegen wir nichts; wir mussen zugreisen, wenn wir etwas haben wollen."

"Und — die Abtissin?" frug Ulrich.

"Sie hat mir versprochen, die Lauenburg nicht hinter meinem Rucken zu vergeben."

"Und wenn sie nicht Wort hält?" wandte Bernhard ein. "Jutta hält Wort," sagte Graf Albrecht sehr bestimmt.

"Er muß ja wissen, Bernhard, wie er mit seiner schönen Freundin steht," lächelte der Domherr. "Ich sehe Jutta doch noch als gebietende Herrin auf dem Regenstein."

"Dränge mich nicht, Ulrich! ich tauge schlecht zum Werben und Freien," sprach Albrecht. "Laßt mich unsere Grenzen noch tüchtig ausrecken im Lande und für den Besitz sorgen, sur unseres Stammes Blüthe sorgt Bernhard schon, und da sind noch Drei, die unseren Namen längern werden," suhr er fort, auf die drei jüngeren Brüder deutend.

Die Grafen Ulrich und Bernhard blickten sich lächelnd an, schwiegen aber, und Albrecht entwickelte ihnen nun die Bedeutung der Lauenburg und die Nothwendigkeit, sie als Lehen zu besitzen.

Einen von dem dieses Gespräches sehr verschiedenen Inhalt hatte die Unterhaltung Reginhilds mit Siegfried in der Kensternische.

Die junge Frau bog ihr blühendes Antlit mit einem schalkhaften Lächeln zu ihrem noch jüngeren Schwager hinüber und lauschte ausmerkend, als wenn sie sie zum ersten Male hörte, seiner begeisterten Schilderung eines Turniers in Ballen-

stedt, bei dem er vom Fürsten Bernhard zum Ritter geschlagen war, an dem aber Reginhild nicht Theil genommen, weil sie damals Wichtigeres zu thun hatte, nämlich ihrem Gatten das zweite Söhnchen zu schenken.

Seine Erzählung spitzte sich auf einen Glanzpunkt, auf den Augenblick zu, wo ihm eine zarte, jungfräuliche Hand einen Turnierdankt gereicht hatte. Es war ein grüner Kranz von Eichenlaub und Spheu gewesen, von einem goldgestickten Bande umschlungen, den diese Hand selber gewunden und auf das blondumlockte Haupt des glückselig Knieenden gestrückt hatte. Zetzt hing er welk und braun in Siegsrieds Schlaskammer zu Häupten seines Lagers, und wenn der junge Ritter die Augen aufschlug, so siel sein erster Blick auf dieses bescheidene Siegeszeichen. Aber dann erwachte auch eine heiße Sehnsucht in ihm, die wiederzusehen, die ihn mit dem Kranze geschmückt hatte.

"Dunkelbraunes Haar und hellblaue Augen! Reginhild, ich frage Dich, hast Du schon je etwas so wunderbar Schönes gesehen?" schwärmte Siegsried.

Und Reginhild betheuerte halb lachend, halb ernsthaft: "Niemals, Siegfried, habe ich das gesehen, noch je davon gehört. Und Du hast das Fräulein seitdem nicht wiedergesehen?"

"Nein," seufzte der Jüngling und blickte die Schwägerin wehmuthig an.

"Aber warum bist Du nicht längst einmal hinübers geritten?"

"Wohin soll ich denn reiten? ich weiß ja nicht Namen, nicht die Burg der Vielholden."

"haft Du denn Niemand gefragt?"

"Nein; aber weißt Du, was ich möchte, Reginhild?"
"Nun?"

"Satteln, aussitzen und das ganze Harzland abreiten von Burg zu Burg, bis ich sie gefunden hätte," rief Siegfried leuchtenden Blickes.

"Und dann?"

"Und dann? nun — dann wieder vor ihr knieen und in die hellblauen Augen, in die wunderbaren Augen meiner Lilie schauen, was sonsk?"

"Deiner Lilie?"

"So nenne ich sie," sagte der Jüngling erröthend, "um ihr doch einen Namen zu geben, und weil sie Wangen wie die Lilien hat."

"Wie alt ist sie denn wohl?" frug Reginhild, um einen Anhaltspunkt mehr zur Ermittlung der Unbekannten zu gewinnen.

"Ein bis zwei Jahr jünger als ich," erwiederte Siegfried, "mir ist, als sähe ich sie vor mir, — aber mich wird sie wohl längst vergessen haben."

"Wer weiß, Siegfried! wer weiß!" lächelte die Burgfrau. "Wir müssen suchen, bis wir sie gesunden haben."

Nun riethen sie die Abelsfamilien der nächsten Gaue durch. Aber umsonst; Reginhilds Beschreibung dieses oder jenes Fräuleins wollte immer nicht recht mit dem Bilde stimmen, das Siegsried so lebendig im Herzen trug. Besonders die hellblauen Augen zu dunkelbraunem Haar machten Schwierigkeiten, und Reginhild mußte lachend eingestehen, daß sie nicht einmal die Farbe der Augen ihrer besten Freundinnen angeben konnte.

"Schach! Schach und matt!" rief plötzlich Günther so überlaut, daß die beiden in der Fensternische erschreckt außeinander suhren und auch die älteren Grafen sich nach den Hitöpfen am Schachbrett umschauten.

"Matt, matt! hilft nichts!" wiederholte der Sieger dem immer noch auf das fast gänzlich entvölkerte Schlachtfeld starrenden Bruder. "Nur her mit dem Sperber! ich kann ihn brauchen in Gersdorf."

"Sollst ihn haben!" lachte Poppo und befreite seinen gesangenen elsenbeinernen König aus der grausen Berstrickung. Da trat Ritter Bock von Schlanstedt in den Saal.

## Siebentes Kapitel.

un, Bock, wo steckst Du denn?" redete Graf Albrecht Den Eintretenden an.

"Bar auf Burg Gersdorf zur Nacht, Herr Graf," entgegnete der Ritter, "kam an Quedlinburg vorüber und bringe zwei Gesangene mit sechs Gäulen ein."

"Gefangene? heute?" Der Graf schüttelte. "Laß sie

laufen! ich will heute keine Gefangenen."

"Berr, es find Damen."

"Nun gar!" lachte der Graf. "Bist Du bei Sinnen, Bock, uns hier Frauenzimmer auf den Hals zu laden?"

"Es ist ein vornehmes Fräulein mit ihrer Zose, Herr Graf," erwiederte Bock, "und es giebt ein reiches Lösegeld von Duedlinburg, sagte mir unterwegs Hinze Habernack, der sie wohl kennen mußte."

"Wie heißt das Fräulein?"

"Sie wollen ihren Namen nur Euch felber fagen."

"Wird wohl kaum der Mühe werth sein, ihn zu hören," versetzte der Graf verdrießlich. "Bringe sie mal her!"

Der Ritter öffnete die Thur und winkte nach dem Gange hinaus.

Die junge Herrin erschien. Bod wollte ihr ben Weg vertreten; aber sie schritt ohne ihn eines Blides zu würdigen

so stolz an ihm vorüber, daß er sie nicht zu hindern wagte. Sein Gesicht wurde etwas lang.

Eine anmuthige Mädchengestalt verneigte sich erröthend vor all den Männern und blickte hülfesuchend zu der einzigen anwesenden Frau hin.

Da packte Siegfried die Hand Reginhilds und drückte sie so stark, daß es Reginhild schmerzte. Mit offenem Munde und starrenden Augen stand er, bebend, doch ohne sich vom Flecke zu rühren.

Wangen wie die Lilien, dunkelbraunes Haar und hells blaue Augen hatte die Liebliche.

Graf Albrecht erhob sich und sagte höslich: "Fräulein, Ihr seid ohne mein Wissen und Willen gesangen. Darum ängstigt Euch nicht; Euch soll hier jede Rücksicht zu Theil werden. Doch wie nenn' ich Euch?"

"Gräfin Oda von Falkenstein, die Schwester des Grafen Hoper," erwiederte das Fräulein nun mit einer gewissen Hoheit im Ausdruck.

In Bewegungen und halblauten Ausrufen der Anwesens den gab sich die größte Überraschung kund; auch Bock war sichtlich erschrocken.

Graf Albrecht streifte den Ritter mit einem finsteren Blicke und sprach: "Die Gräfin von Falkenstein meine Gefangene? Das kann nicht fein! das heißt, ich zweifle nicht —"

Aber schon war Siegsried herzugesprungen und sagte schnell mit erglühendem Antlit: "Albrecht, ich kenne das gnädige Fräulein; sie war es, die mir in Ballenstedt den Kranz aufs Haupt setzte."

Dda nickte ihm leife zu.

"Wirklich? Nun, so mache ich Dich zu ihrem Kitter und Beschützer," erwiederte Albrecht "Du stehst für sie ein!"

Ein Freudenstrahl aus den Augen des Jüngsten dankte dem Bruder.

"Nehmt Blat, edle Gräfin," fuhr Albrecht fort, "und verzeiht den groben Irrthum meines Lehensmannes. Die Ihr hier feht, sind meine Brüder, und dies ist Gräfin Reginhild, meines Bruders Bernhard Frau. Siegfried soll Euch morgen sicher geleiten, wohin Ihr begehrt."

Reginhild schritt auf Oda zu, reichte ihr die Hand, sprach freundliche Worte zu ihr und setzte sich neben sie, ihr Wein und Backwerk darbietend. "Wir sprachen eben von Euch,"

fagte Reginhild, "wie feltsam!"

"Von mir?" frug Oda.

"Ja," fiel Siegfried ein, "ich erzählte Gräfin Reginhild von dem Turnier, und da ich Euren Namen nicht wußte, so nannte ich Euch nur die Lisie."

"Die Lilie!" wiederholten lächelnd Siegfrieds Brüder und gaben dem Worte Beifall, weil es Oda's Erscheinung so treffend bezeichnete.

"Seid Ihr auf der Reise, Fräulein?" frug Albrecht. "Ich war auf dem Wege zur Abtissin von Quedlinburg," sprach Oda, allmählich Bertrauen sassend, "als mir der höfliche Ritter begegnete und —"

"Zur Übtissin wollt Ihr?" unterbrach sie der Graf. "Dann steht Ihr doppelt unter meinem Schutz, denn ich bin ihr Schirmvogt, wenn Ihr es nicht wift."

"Wer müßte das nicht, Berr Graf?" lächelte Dda bescheiden.

"Erwartet Euch die gnädige Frau?"

"Ja, - für immer."

"Für immer? Wollt Ihr Conventualin werden?"

"Mein Bruder ließ mir die Wahl zwischen dem Kloster Balbeck und dem Stifte Quedlinburg."

"Euer Bruder ließ Euch die Wahl? nur diese Wahl?" frug Albrecht höchst erstaunt. "Graf Hoper ist doch, soviel ich weiß, kinderlos, und Ihr seid die Erbin der Grafschaft Falkenstein."

"Ich sollte es nach Recht und Billigkeit wohl sein," erwiederte Oda, "allein —; mögt Ihr es wissen, Herr Graf, was ja nicht lange mehr Geheimniß bleiben wird. Mein Bruder steht im Begriffe, die Grafschaft für ewige Zeiten an den Bischof von Halberstadt abzutreten."

"Bas?! an den Bischof —? Bernhard! hast Du's gehört?" rief der Graf außer sich vor Staunen und Unwillen, der sich auch in den Mienen der Anderen malte. Er war aufgestanden und machte einige Schritte hin und her im Saale.

"Habt Ihr freiwillig verzichtet?" frug er dann.

Dda schüttelte das haupt und seufzte.

"Gräfin Oda," sagte nun Albrecht nach kurzem Besinnen, "dann geb' ich Euch nicht frei! Aber ich, Albrecht von Regenstein, und wir Alle hier, wir wollen Euch zu Eurem Rechte verhelsen. Dem Bischof die Grafschaft Falkenstein? nun und nimmermehr, so lange ich ein Schwert heben kann!"

Die Brüder stimmten ihm alle laut und entschlossen bei.

"Bock, jetzt dank' ich Dir für Deinen Fang!" suhr Albrecht sort. "Sage der Ursula, sie solle Gemach und Kams mer unserer seligen Mutter für Gräfin Oda und ihre Gürtelsmagd rüsten."

"Halt! das ist mein Geschäft!" rief Siegfried überglücklich und eilte hinaus, der Schaffnerin den Befehl des Bruders zu bestellen. —

Gräfin Da blieb auf dem Negenstein. Allerdings hatte Reginhild ihrem Schwager Albrecht zu bedenken gegeben, ob es für die junge Gräfin nicht angenehmer und vor allem schicklicher ware, wenn sie bei ihr auf ber Heiniburg wohnte statt hier bei den unverheiratheten Männern. Aber er hatte darauf erwiedert, daß er in diefer ihm gang unerwartet tommenden Angelegenheit, die ihm wegen seiner Machtstellung dem Bischof gegenüber von großer Wichtigkeit ware, auf ernste Berwickelungen und vielleicht harte Rämpfe gefaßt fein mußte. Denn wenn sich auch Graf Hoper nicht viel darum fümmern würde, wo die von ihm verstoßene Schwester geblieben mare, jo würde doch ficher der Bischof Alles daran feten, die Gräfin Oda in seine Gewalt zu bekommen, um sie zu einem Berzicht auf ihr Erbe zu zwingen. Gegen Diefe Gefahr mare fie aber auf dem uneinnehmbaren Regenstein weit beffer geschützt, als auf der nicht fo ftart vertheidigten Heimburg, und er hatte mit ihr ein Recht in Banden, dem habgierigen Bischof die Grafschaft streitig zu machen. Und das wurde er thun, möchte der Bischof auch in eine noch so maglose Buth barüber ge= rathen. Der Rampf mit demselben wäre ohnehin unvermeidlich, und je früher der zum Austrag fame, je lieber mare es ihm.

Das nußten Reginhild und ihr Gatte nicht nur vollstommen einsehen, sondern die erstere stand auch schon Siegfrieds wegen von jeder weiteren Einrede ab.

Graf Albrecht ließ seiner Gesangenen einige Tage Zeit, sich bei ihm einzuwohnen, und erst als er zu bemerken glaubte, daß sie sich in ihr Schicksal gesunden hatte, suchte er eine Unterredung mit ihr und ersuhr dabei, soweit er es nicht schon wußte, das Folgende.

Bereits Oda's ältester Bruder war kinderlos dahin gesichieden, und darauf hatte der Zweite, Graf Hoher, der schon Domherr in Halberstadt war, die Regierung der Grasschaft angetreten und sich ein Weib genommen, die ihm aber auch keinen Erben schenkte. Darin erblickte der frommgläubige

Mann und noch mehr feine Gemahlin Margarethe, eine berbe, Bu tieffinnigem Grübeln geneigte Natur, einen Wint, vielleicht eine Strafe bes himmels, ber fie fich in Demuth beugen müßten. Da ließ sogar die Bermuthung durchblicken, daß ihren Bruder eine beimliche Schuld druden muffe, für die Gott der Allmächtige und seine heilige Kirche eine hohe Sühne verlange. Darum hatte er beschlossen, die Grafschaft nicht in weltlichem Besitz zu lassen, sondern sie zum Troste seiner Seele einer geistlichen Herrschaft einzuverleiben. Er hatte fie daher dem Bischof von Halberstadt gegen Verschreibung einer Leibrente und einer Rurie in Halberstadt angeboten, und ber Bischof hatte natürlich mit beiden Bänden zugegriffen und drängte nun zur sofortigen Übergabe, in welche Graf Hoper jedoch erft nach dem Ableben seiner Gemahlin willigen wollte. Darüber schwebten nun die Verhandlungen, welche mit ebenso großem Gifer auf Seiten des Bischofs wie ablehnender Zähigkeit auf Seiten des Grafen Soper geführt murden. Aber nur über den Zeitpunkt konnte man sich nicht einigen, die Übergabe felbst war ein unwiderruflich gefafter Beschluß.

Im Übrigen konnte sich Oda über ihren Bruder nicht groß beklagen; er hatte sie stets freundlich behandelt und ihr auch seinen Schmerz darüber nicht verhehlt, daß ihn sein gottesfürchtiges Gewissen zur Enterbung der viel jüngeren Schwester zwang. Zu ihrer Schwägerin dagegen konnte Oda niemals in ein rechtes Verhältniß kommen; das kalt abweisende Wesen Margarethens schreckte sie zurück, und sie fühlte wohl, daß sie der liebelosen Frau im Wege war.

Darum hatte der Abschied von der Burg ihrer Bäter, der hoch und herrlich über dem wiesengrünen, waldumrauschten Selkethale gelegenen Feste Falkenstein Oda nicht zu heiße Thränen gekostet, obschon ihr bewußt war, was sie verließ

und für immer aufgab. Den Schleier zu nehmen hatte sie sich jedoch nicht entschließen können, hatte daher der einsamen Zelle im Kloster Walbect das glänzende Schloß des freiweltlichen Stiftes Quedlindung zum dauernden Ausenthalte vorgezogen, um doch nicht ein für alle Mal den Freuden des Lebens entsigen zu müssen.

Es war in Graf Albrechts Gemach auf der oberen Burg, wo ihm Dda diese Mittheilungen machte. Dasselbe war mit einem großen Kamin versehen und hatte verglaste Fenster, aber nur sehr spärlichen Hausrath. In einem grobgezimmerten Armftuhl aus Gichenholz mit hober, fteiler Lehne, einem Throne vergleichbar, saß Albrecht und ihm gegenüber in einem ähnlichen, etwas kleineren Gräfin Oba. Er hatte ihr ein zottiges Bärenfell unter die Füße geschoben, das sonst vor seinem Sessel lag als einzige Bedeckung des steinernen Fußbodens. Kahl und ichmucklos ftarrten bie getünchten Bande; nur ein roh bemalter Heiland am Kreuz mit einem dahinter gesteckten längst verdorrten Zweige hing über einem großen eichenen Tische, auf dem ein kleines irdenes Gefag mit ichwarzer Tinte und ein Wasserkrug nebst Becher standen. Weiter lagen darauf eine Rohrfeder, einige Pergamente, ein Baar Sporen, ein Jagdhorn und endlich ein in Holzdeckel gebundener Sachsenspiegel, ber auf Dba's väterlicher Burg verfaßt war, und den der Graf von Regenstein als Gerichts= berr befag und befiten mußte. Gin alter Schrein, eine mit erhabenem Schnitzwerk verzierte Trube und zwei hölzerne Schemel, auf benen allen auch noch mancherlei Gebrauchs: gegenstände, Jagdzeug und Gewaffen lagen, vollendeten die einfache Ausstattung. In einer Ecke lehnte ein langes Schwert.

Bon den Fenstern konnte der Graf weit in das Land schauen und auch das Schloß der Übtissin von Quedlinburg

sehen, zu dem er ostmals hinüberblickte, als müßte er es nicht bloß mit der Wucht seines Schwertes und seines Namens schützen und schirmen, sondern selbst aus der Ferne noch mit sorgenden Augen bewachen. Dann sah er auch Jutta dort wandeln und walten, und ihr Bild stand mit all ihrer versführerischen Schönheit und berückenden Huld vor seiner Seele und verdrängte in ihm die Erinnerung an ihren saunenshaften Eigensinn, mit dem sie ihn schon so manches Mal gezärgert hatte.

Nun aber kam es ihm selber etwas sonderbar vor, wie er hier in dem einsamen Gemache seiner unnahbaren Felsensburg einem jungen Mädchen gegenüber saß und mit gespannter Ausmerssamkeit dessen Erzählung lauschte, die ihm den Zornsmuth im Busen erregte. Er versprach der jungen Gräfin, es bei ihrem Bruder zunächst mit Vorstellungen und Warnungen zu versuchen, ob er nicht zu einer Sinnesänderung zu bewegen wäre, wozu sie hoffnungsloß das Haupt schüttelte.

Sie hatte sich ihre nächste Aufunft schon ganz anders zurecht gelegt, hatte sich damit beschieben, auf dem Schlosse zu Duedlindung bei der selbst noch jugendlichen Übtissin und im Kreise der Conventualinnen ein neues Heim zu finden und dort ihr Verlassensien zu vergessen, und statt dessen sah sie sich nun mit einem Male ihrer Freiheit beraubt, entsührt und gesangen auf dem Regenstein bei dem mächsigen Grasen, der ihr mit der zartesten Rücksicht begegnete und sogar Schritte für sie zur Erhaltung ihres Erbes thun wollte. Noch kam ihr das Alles wie ein Traum vor, noch konnte sie ein unbestimmtes Gefühl von Furcht nicht ganz aus ihrem Herzen verbannen. Wenn sie aber dem hohen, willensstarken Manne in die klaren Augen blickte und seine ruhige, ernst könende Stimme hörte, so überkam sie ein beschwichtigendes, wachsendes Vertrauen zu dem ritters

lichen Burgherren, an den sie bisher nur mit scheuer Bewuns derung zu denken gewohnt war.

Denn sie kannte ihn längst. Bor ein paar Jahren war er einmal zu einem großen Jagen auf dem Faltenftein gewefen, und das Bild feiner gebietenden, alle anderen Gafte überstrahlenden Erscheinung hatte sich ihr so unauslöschlich eingeprägt, daß er seitdem wie ein Heros durch ihre Bedanken und Träume schritt. Sie sah ihn bis zu dem Turnier in Ballenstedt nicht wieder, hörte aber desto mehr von ihm, denn immer und überall klang seines Namens Ruf. Die Männer sprachen von ihm wie von einem Fürsten, den die Einen fürchteten, die Anderen beneideten, Alle aber achteten und seines Muthes wegen rühmten. Auch auf dem Turnier war Graf Albrecht der Held und erfte Sieger geblieben, von Taufenden umjubelt. Sie hatte er unter der Menge natürlich nicht bemerkt, so wenig wie er ihr in der Jagdgesellschaft auf dem Falkenstein Beachtung geschenkt hatte. Darum hatte er sie auch jett nicht wiedererkannt, als sie gefangen vor ihm erschien. Und wie follte er auch, er, ber große Graf von Regenstein! und sie, ein in Buruckgezogenheit und Ginsamkeit aufgewachsenes Burgfräulein, für das noch tein Ritter eine Lanze gebrochen hatte!

Und nun war sie seine Gesangene, vielleicht auf lange Zeit, und konnte nicht einmal wünschen, daß es nicht so wäre. Das war kein Abenteuer, in das sie ein Spiel des Zusalls verwickelte, das war Schicksalfalsstügung, der sie sich mit stiller Erwartung des Kommenden willenlos ergab.

## Uchtes Kapitel.

nders als in Graf Albrechts Gemach sah es in dem Zimmer seines jungfräulichen Gastes aus. Und das war Siegfrieds Werk. Alles, was er unter dem Rath und

Beistand oder auch trot der Abwehr der alten Ursula an Hauserath und vermeintlichem Schmuck und Zier aus den vergessensten Räumen der weiten Burg herbeischleppen konnte, das brachte er während Oda's Abwesenheit in ihrem Zimmer an, so daß dieses zwar einen ganz wohnlichen Anstrich gewann, aber auch in einer etwas bunt zusammengewürfelten Ausstatung prangte.

Teppiche lagen auf dem Fußboden, Teppiche mit stark verschossenen Heiligenbildern hingen an den Wänden. Auf einem Schranke standen zwischen alten Thongefäßen ein außzgestopfter Auerhahn und eine holzgeschnitzte Mutter Gottes. Mit gepreßtem Leder bezogene Stühle und gestickte Fußbänkchen hatte Siegsried herbeigeschafft, hatte sogar einen zierlich gesarbeiteten Frauenpanzer aufgestöbert und über dem Kamine aufgehängt, hatte über einen viereckigen und einen runden Tisch sarbig benähte Linnen breiten lassen und den kleinen Metallspiegel der seligen Mutter rings mit Pfauensedern umssteckt. Auf die Tische hatte er eine Laute und eine schon vers gilbte, aber sauber geschriebene Ausgabe des Keinhart Fuchs von Heinrich dem Glichesäre gelegt.

Oba lächelte und Eilika lachte, als sie diese Anstalten, ihnen die Gesangenschaft möglichst bequem zu machen, gewahrten. Sie wußten auch, von wem sie herrührten, denn sie hatten Siegfried zwischen den einzelnen Gebäuden der Burg mehrmals hin und her gehen und sich mit den aufgestapelten Dingen wie noch mit allerhand seltsamem Gerümpel tragen sehen, das glücklicherweise nicht alles Platz gefunden hatte. Aber Siegfrieds freundliche Fürsorge rührte Oda, und sie nahm sich vor, dem jungen Nitter dasur zu danken.

Eines Tages mußte Graf Albrecht nach seiner Burg Botseld bei Elbingerode verreiten, und Oda blieb mit Siegfried allein. Er frug sie, ob sie sich das Regensteiner Felsennest nicht endlich einmal ansehen wollte; er würde sie gern sühren und ihr Alles zeigen. Diesen Borschlag nahm sie freudig an, und sie gingen beide hinaus und erstiegen die oberste Platte des Felsens, von der man die Feste in ihrem ganzen Umstreise übersehen konnte.

Der breite Rücken des Berges, der eigentlich nur ein ungeheurer, theils bewaldeter, theils wild zerklüfteter Felsblock war, nach Norden und Westen steil absallend, von Süden und Osten sansteigend, bestand aus mehreren höher und tieser gelegenen Flächen, die durch Felsentreppen miteinander versunden und groß genug waren, um jede für sich eine stattliche Burg zu tragen. Es hatte auch wirklich jede einzelne derselben ihre eigene sehr starke Vesestigung, die ebenso wie die dazu gehörigen Gebäude zum Theil aus dem gewachsenen Felsen heraus oder in ihn hinein gearbeitet waren. Gänge, Wölbungen, Hallen und Gemächer waren aus lebendigem Stein, und im Inneren der Häuser schlossen selsen gehöhlten und sanden in ihnen ihre Fortsehung und Ergänzung. Der höchstbelegene und

wichtigste Theil der Feste bestand sogar nur aus natürlichem Felsen und enthielt in mehreren Geschossen über einander geräumige Hallen und Kammern mit klasterdicken Wänden und rund ausgemeißelten Thüren und Fensterbögen. Das Ganze aber, das mit seinen bald vorgeschobenen, bald versteckt zurücktretenden Werken, Thürmen, Ecken und mächtigen Felsbauten, seinen Häusern, Gärten und Gehöften dem hier nicht Heimischen planlos kraus und darum noch abenteuerlicher und größer erschien, als es schon an und sür sich in hohem Grade war, dieses großartige, die kühnsten Vorstellungen übersteigende Ganze war in unregelmäßigen Zickzack und Bogenlinien, se nach Umriß und Gestalt des hohen Felsenberges von unerklimmbaren künstlichen oder natürlichen Steinmauern umgürtet, und seine Umschreitung nahm eine beträchtliche Zeit in Anspruch.

So war der Regenstein eine Felsenburg oder vielmehr ein Berband, eine Gesammtheit von Burgen, die in ihrer Bereeinigung an Größe und Stärke, an sturmfreier Sicherheit sowohl wie an Schönheit der Lage wohl nirgends ihres Gleichen hatte.

Siegfried führte Oda auf der freien Höhe des Felsens an den schwindelnden Absturz und faßte sie hier bei der Hand, die sie ihm willig überließ. "Seht, Fräulein," sprach er, "der Felsen fällt hier mehr als achthundert Fuß lothrecht in die Tiese hinab, und wenn dort unten auf dem Wege ein Mensch ginge, so würde er Euch kaum größer scheinen, als eine Krähe. Hier sind wir gegen jeden Ansturm geschützt; was nicht sliegen kann, kommt hier nicht herauf und auch nicht lebendig hinab."

Oda hielt sich sefter an Siegfrieds Hand und blickte vom äußersten Rande in die jähe Tiese hinab.

"Nun wendet Euch um," sagte er. "Dort, von Blankenburg her ist es allein möglich, ben Berg zu ersteigen; aber auch dort wehren Klippen und Felswände, noch durch seste Mauern verstärft, den Bordringenden, und das doppelte Thor in dem Felsen-Engpaß mit der Zugbrücke über dem Graben, durch das Ihr eingeritten seid, bildet den einzigen Zugang. Habt Ihr schon je von einer Burg gehört, so unbezwinglich und unnahbar wie diese?"

"Niemals!" erwiederte Oda, über das, was sie sah, aufs höchste verwundert.

"Nicht wahr, Ihr fühlt Euch hier sicher und gut vers wahrt?"

."D ja," lächelte sie, "hier entwischt Euch Reiner."

"Nun feht hier," fuhr er fort, "hier, an den Felfen gelehnt, von diesem selber zum Theil gebildet und von ihm über= ragt, ift ber Balas mit bem Saalbau, bem Bergfried, bem Rufthause und dem Marstall. Wir nennen es die Oberburg; da wohnen wir und unfere Bafte, wenn wir deren haben, und jene zwei Fenster dort, aus deren einem eben der Vorhang wie ein Fähnlein flattert, find die Guren. Dort rechts aber, weiter unten, jenseits des Hofes und seitlich des großen Baumgartens ist die Borburg, wo in starken Beichhäusern die Reisigen und Rnechte liegen. Daran fcbliegen fich die Ställe für die Baule und das Bieh nebst Scheunen und Vorrathsräumen. drüben links, wo sich der Berg mit gackigen Klippen binabsenkt, find zwischen Felsen verstedt wieder andere Weichhäuser, Die beinahe gang aus dem natürlichen Stein geschaffen find. Dort hauft unser treuester Mann, der Ritter Bod von Schlanstedt, dem wir's verdanken, daß Ihr hier seid, Grafin Dda. Er hat sich die Felsenhöhle selber zur Remenate ausgesucht und eingerichtet, und es sieht fast wunderlich bei ihm aus. Berroftete Baffen, befremdliche Beuteftucke und garte Liebespfänder, von denen allen er eine abenteuerliche oder ruhrende Geschichte gu

erzählen weiß, bewahrt er dort zu ewigem Andenken auf wie zu Tage geförderte Schähe, mit denen er sich in seiner sorglosen Armuth unermeßlich reich dünkt."

"Kann man das nicht einmal sehen?" frug Oda.

"O Ihr würdet ihn stolz machen, wenn Ihr ihn in seiner Klause einmal besuchtet," erwiederte Siegfried. "Aber nun kommt, Gräfin Oda, nun will ich Euch das Beste zeigen."

Aber sie bat: "Laßt uns noch weilen, Graf Siegfried,

und des herrlichen Blides genießen."

Wunderbar freilich war der weite Rundblick von hier oben. Siegfried nannte der sich dem Genusse ganz Hingebenden alle von hier sichtbaren Städte und Dörfer, Schlösser und Burgen, die Gipfel des nahen Gebirges und die fernher schauenden Höhenzüge, und sie konnte sich kaum satt sehen an dem prächtigen Bilde.

"Und wie schön nimmt sich der Regenstein selber aus von allen Punkten, die wir hier sehen!" sprach Siegfried mit gerechtem Stolze. "Ihr möget auf dem Ballenstedter oder dem Duedlinburger Schlosse, der Lauenburg, drüben auf den Harzbergen, oder sern da oben auf dem Aloster des Huh's stehen, überall hebt sich seine Felsenmasse, den Blick anziehend und sessend, aus dem Lande empor; immer schaut er den Wanderer, der vom Huh über Halberstadt und Duedlinburg nach dem Harze geht, von rechts her mit seiner hohen, saft senkrechten Wand gewaltig und gebieterisch an, den Gau beherrschend und überwachend."

Oda hörte ihrem ritterlichen Führer andächtig zu, und ihm machte es sichtlich große Freude, ihr Alles zeigen und erstlären zu können.

"Wie heißt dieser nächste Berg in gerader Schnur auf Halberstadt?" frug sie.

"Das ist der Hoppelberg," erwiederte Siegfried. "Sein

Ausläufer links nach Westen endet in einem langgestreckten Felsen; seht Ihr die Thürme darauf herüber schauen?"

Oda nickte.

"Das ist die bischöfliche Burg Langenstein," suhr er fort, "keine freundliche Nachbarschaft. Die andere Kuppe mehr rechts ist der Helmstein, ein guter Name! nicht wahr? wie eine grünsbekränzte Sturmhaube sitt er über dem Thale."

Da nickte wieder, im Anschauen versunken.

"Und das dort ist die Heimburg, wo Eure Geschwister Bernhard und Reginhild wohnen?" sagte sie dann. "Da kann man ja hinüber winken."

"Gewiß, das thun wir auch," entgegnete Siegfried. "Wir grüßen uns manchmal mit Fähnlein und Wimpeln und geben uns verabredete Zeichen, so daß wir uns leidlich mit einander verständigen können."

"Und gerade dahinter die hoch und breit gewölbte Kuppel des Brockens, so großartig und ruhig! D Graf Siegsried, hier ist gut sein, so schön hatte ich mir den Regenstein nicht gedacht," rief Oda begeistert.

Siegsried nickte ihr freudig zu, und sie standen eine Weile schweigend und wandten den Blick still genießend hierhin und dorthin.

Ein frischer Wind zog um die lustige Höhe, kräuselte Oda's braunes Stirnhaar und wühlte in den langen blonden Locken Siegfrieds. Am himmel schwebte weißes Gewölk und warf seine beweglichen Schatten auf den grauen Fels, den gelblichen Sand dort unten in der Tiefe und über das junge, kaum erwachte Frühlingsgrün der Sichen und Birken oder über die dunklen Kiefern. Im Walde tönte der Schrei des hähers, und aus dem stillen Thale dort klang eine Glocke vom Kloster Michaelstein heraus.

Unten auf der Vorburg war ein bewegtes, geschäftiges Treiben von Knechten und Mägden mit allerhand fleißigen Hantirungen. Es sah wirthschaftlich und friedlich aus innershalb der mächtigen Anlagen, wo nichts dem Schönheitssinne schweicheln wollte, sondern Alles zweckdienlich, nur stark und sest gebaut und zu einander gesügt war.

"Was ist das für ein dumpfes Hämmern und Klingen, als käme es aus dem Innern des Felsens?" jrug Oda aufhorchend.

"Kommt nur, Fräulein! ich will es Euch zeigen," sprach Siegfried.

Nun schritten sie wieder über Felsenstusen hinab und hinauf und kamen zu mehreren Reihen jener merkwürdigen Felsenskammern, die sich einem riesenhaften Taubenhause vergleichbar neben und über einander in dem gewaltigen, Alles überragenden Hauptstock des ganzen Felsberges besanden. Sie hatten alle große, unverschlossene, aber durch eine niedrige Brüstung erhöhte Öffnungen nach dem Absturz des Felsens zu, hatten aus dem Gestein gehauene Siębänke, Schlasstellen und Pserdekrippen, und viele waren durch schmale Durchgänge mit einander verbunden.

Dielleicht rührten diese schwer zugänglichen höhlen von der ersten Niederlassung auf dem Regenstein — dem "Steine (Burg) des Regino" d. i. des Rathschlagenden, Gewalthabenden (Attribute altgermanischer Götter und Helden) — her und waren von einem wilden, unbändigen Geschlecht bewohnt gewesen, das die heut Lebenden an Krast und Trotz weit hinter sich ließ. Jetzt dienten sie sehr verschiedenen Zwecken, theils zu Gesängnissen, theils zu Vorrathsräumen oder in Fehden zu Vertheidigungsstätten gegen unten lagerndes Kriegsvolf. Aus einer aber drang das Hämmern, denn diese war zu einer Schmiede eingerichtet, und der Wassenmeister der Burg stand dort neben zwei Knechten, die rethzlühendes Eisen auf dem

Umbos bearbeiteten, mahrend auf dem Heerde unter einem in den Felsen gebohrten Schlot ein Feuer brannte.

Oda war im höchsten Grade erstaunt, diese verborgene, gewaltige Naturseste zu sehen, deren hohe Wände und Wölsbungen gewachsener Fels waren, eine Burg für sich und stärker als jede, die gebaut und gebrochen werden konnte. Palas und Bergfried, soweit sie Menschenwerk waren, konnten einmal schwinden, aber diese ungeheure Felsenburg hier oben mußte stehen, so lange die Erde stand.

Siegfried und Oda setzten sich in eine dieser kühlen Grotten auf die Brüftung der Fensteröffnung und schauten hinab auf den Wald, der hie und da weite Lichtungen zeigte und von einzelnen Wegen durchkreuzt war

"If es nicht ein seltsames Wiedersehen, das wir hier oben feiern, Gräfin Oda?" begann nun Siegfried, "und eine eigene Schickung, die Euch als Gefangene hier auf den Regenstein führt, um den wieder zu finden, der einst glückestrunken zu Euren Füßen kniete?"

"Ihr habt Recht," erwiederte sie, "davon ahnte ich nichts, als ich Euch damals den grünen Kranz auf die Locken drückte."

"Und ich wußte nicht einmal Euren Namen, habe ihn auch später nicht ersahren. Aber Guer Bild stand fest im Spiegel meiner Seele, unter Tausenden hätte ich Euch wieder erkannt und war schon drauf und dran, das Land zu durchereiten, um die zu suchen, die mich bekränzt hatte."

"Mich machte es sehr glücklich," sprach sie.

"Birklich? that es das?" frug er leuchtenden Blickes. "Ja!" erwiederte sie treuherzig. "Bir Mädchen alle, die wir da zusammen an den Schranken saßen, beneideten die Fürstin, als sie Eurem edlen Bruder Albrecht den ersten Turnierdank reichte. Da kam der Wappenkönig und liek uns loosen, wer seinen Kranz dem siegreichen Knappen, auch ein Regensteiner, sagte er — übergeben sollte. Mich traf das Loos, und ich war sehr stolz daraus."

"Ich habe ihn noch, Gräfin Oda!" sagte Siegfried leise "Einen Turnierdank muß man auch ausbewahren," erwiederte sie. "Wie manchen mag Euer Bruder Graf Albrecht schon haben!"

"Albrecht! ja der!" rief Siegfried. "Bo fändet Ihr auch landauf landab noch Einen, der im Sattel fäße, der Schwert und Lanze führte wie mein Bruder Albrecht! Der hätte mit in König Artus' Tafelrunde thronen können."

"Ich glaub' es, ich glaub' es!" sprach Da rasch. "D erzählt mir von ihm, Graf Siegsried, was er schon Alles ges than und erlebt hat; ich weiß noch so wenig von ihm, aber Alles, was ich weiß, ist groß und gut."

"O wie freu' ich mich, daß Ihr meinen Bruder so liebt!" sprach er, "und bei allen Heiligen! er verdient es, Gräfin Oda!"

Das holde Mädchen erschrak, und eine helle Röthe stieg ihr über die Wangen zu der reinen Stirn empor. Sie senkte die Wimpern und schwieg.

"Er ist unser Haupt und Hort," suhr Siegfried begeistert sort, "was wäre diese starke Feste ohne ihn? ein öder Fels; durch ihn erst erhält jeder Stein hier Kraft und Bedeutung, sein Blick macht das Todte lebendig, und das Roß an seinem Jügel, das Schwert in seiner Hand bekommt etwas von seinem Geiste, wird sast ein Stück von ihm."

Oda's Augen hingen strahlend an den Lippen des Rühmenden. "Mich dünkt, Ihr seht ihm von seinen Brüdern am ähnlichsten," sprach sie.

"Findet Ihr?" lächelte er, und nun war die Reihe zu

erröthen, an ihm. "Bielleicht im Gesicht, aber ein Mann wie er werbe ich nie," sagte er bescheiden.

"Da denke ich besser von Euch, Graf Siegfried!" sagte sie freundlich. "Ihr werdet Euch noch manchen Dank gewinnen."

"Rönnt' ich ihn nur stets aus Eurer Hand empfangen!"

sprach er mit einem warmen Blick.

"Wenn Ihr ihn gewonnen und ich ihn zu vergeben habe, so soll er Euch nicht sehlen, das versprech' ich Euch!" erwiederte sie lächelnd.

Ein röthlicher Schmetterlinz slog von außen zur Fenstersöffnung herein und umflatterte Oda's Haupt. "Seht!" sprach sie, "ein beschwingter Herold des Frühlings hat Eure Burg erstiegen; gegen den seid Ihr wehrlos!"

"Er hat hier oben die schönste Blume gewittert, die uns

der Frühling gebracht hat," erwiederte er.

"Ihr seid ein Schmeichler, Graf Siegfried!" lächelte sie und erhob sich. "Solche Worte passen wenig zu diesen grauen Felsenwänden und noch weniger für das Ohr einer armen Gefangenen."

"Wer ist denn hier der Gefangene?" frug er noch sitzen bleibend. Aber sie hatte schon ein paar Schritte dem Außgange zu gethan und gab keine Antwort.

"Wartet!" rief er ihr nach und sprang auf. "Laßt mich

voraus, es geht da steil und beschwerlich hinab."

Sie ließ ihn vor und schritt die Stufen, die von dem Felsen auf den Burghof führten, dicht hinter ihm hinab, wobei sie sich mit einer Hand auf seine Schulter stüte. Wonnig fühlte er die sanfte Berührung.

Unten kamen sie an der dunklen Öffnung eines Stollens vorüber, der schräg in die Tiefe des Felsens hinein führte. Auf eine Bemerkung Oda's über den unterirdischen Gang entgegnete Siegfried: "Er ist halb verschüttet, und wir brauchen ihn nicht; sie nennen ihn das Tempelherrenverließ, und — ich weiß selbst nicht warum."

Er wußte es wohl, wollte es aber nicht sagen, und Oda frug nicht weiter.

"Nun will ich Euch noch meine Vögel zeigen," sprach er. "Aber erst sollt Ihr Euch die schwächste Seite des Regensteins von nahem besehen, damit Ihr Euch immer sicherer hier sühlt, salls sie etwa kommen sollten, Euch mit Gewalt von uns wegzuholen."

"Freiwillig ging' ich auch nicht mit," erwiederte sie und sah ihn dabei schelmisch an.

Er führte sie nun über grünen Rasen und durch Gebusch an den Befestigungen entlang, und sie sah mit steigender Berswunderung die Ausdehnung der Burg und die bemoosten, epheuumsponnenen Klippen, Ringmauern und Thürme, die den Zugang auch an der schwächsten Seite noch so unbezwingslich vertheidigten.

"Dies ist mein Falkengärtlein mit hochsliegenden Bögeln," sprach er, als sie endlich zu dem Bogelhause mit einem freien, von Gitterwerk umgebenen und überspannten Platze kamen, wo die Jagdfalken saßen. "Würde es Euch Freude machen, mit mir einmal auf die Baize zu reiten?"

"Große Freude!" erwiederte fie.

"Gut! also nächstens!"

Ein fröhlicher Ruf aus dem Horne des Thürmers klang. "Da kommt Albrecht zurück," rief Siegfried, "wollen wir ihm entgegen?"

Oda nickte, und sie eilten zum Thore, wo sie eben einstrasen, als Graf Albrecht zu Pferde aus der dunklen Wölbung hervortauchte. Er stieg ab, klopfte das Roß mit der

stachen Hand und sagte: "Geh, Brauner, weißt ja Bescheid hier!" Der ging ruhig seines Weges zum Marstall der Oberburg.

Albrechts Blick ruhte mit Freuden auf den beiden jugendlich blühenden Gestalten. "Bas thut Ihr denn hier?" frug er.

"Ich habe unserer lieben Gefangenen ihren Kerker gezeigt," antwortete Siegfried erröthend, wie auf verbotenen Begen ertappt.

"Seid Ihr mit Eurem Kerkermeister zusrieden, Fräulein?"

frug Albrecht lachend.

"D ja, Herr Graf! einen milberen konntet Ihr mir nicht bestellen," erwiederte sie mit einem freundlichen Blick auf Siegfried, den ihr dieser herzinnig zurückgab.

Albrecht sah es und lächelte still vor sich hin. "Kommt!" sprach er dann und ging ihnen schweigend zum Palas voraus.

Ein sonniger Gedanke stieg ihm in der Seele auf: Siegsfried und Oda! die Beiden fürst Leben vereint und die Grafsschaft Falkenstein als Oda's Mitgift zur Machterweiterung des Regenstein'schen Hauses, — welch ein Wunsch und Ziel!

Und ehe der Graf heut Abend einschlief, war der Bunsch zum festen Blane bei ihm geworden.

## Neuntes Kapitel.

uf dem Regenstein war jetzt ein beständiges Gehen und Kommen reitender Boten. Graf Albrecht hatte 🌌 dem Bischof von Halberstadt in der nachdrücklichsten Beise geschrieben, daß er die Einverleibung der Grafschaft Kalkenstein in das Bisthum unter keinen Umftänden dulben und äußersten Falles mit Waffengewalt verhindern murde, um ber rechtmäßigen Erbin, Gräfin Dba, die fich auf bem Regenstein unter seinem besonderen Schutze befände, ihr Recht zu mahren und ihr einstiges Erbe zu sichern. An die Grafen von Mansfeld, von Hohnstein und von Stolberg hatte er ebenfalls Schreiben erlaffen mit der freundnachbarlichen Aufforderung, ihm gegen das widerrechtliche Umsichgreifen der bischöflichen Macht kräftig und förderlich beizustehen. Hülfe auch der Grafen von Blankenburg und von Wernige= rode anzurufen, hatte er gar nicht erst versucht, denn er wußte. daß auf diese in ihrer Eifersucht auf das Emporblühen des alten Regenstein'ichen Stammbauses nicht zu zählen mar. Die ihm befreundeten Harzgrafen aber erklärten fich in ihren Antworten mit Albrechts Meinung durchaus einverstanden, fagten ihm ihre Sulfe im Rriegsfalle zu und wollten bann auf seinen Ruf mit ihrem Gesinde zu Rog und zu Fuß beranrücken.

Bum Grafen Sover von Falkenstein war Albrechts

Bruder Bernhard selber geritten, um ihm mündlich bringende Borstellungen über seine unverantwortliche Begünstigung des Bischofs zu machen.

Oda's Gesangennahme war schnell bekannt geworden im Lande, und Albrechts Feinde, namentlich die Städter, ershoben ein großes Geschrei darüber. Abenteuerliche Erzählungen knüpften sich daran, wie sie in Hinterhalt gelockt und, natürlich wieder von der bösen Sieben, mit ihrem reisigen Gesolge überwältigt sei dicht bei der Stadt Quedlindurg, die nun wohl werde ausbaden müssen, was innerhalb ihrer Feldmark gesevelt sei, denn der Falkensteiner werde sowohl ihr wie ihrem Schirmvogt — ein schöner Schirmvogt, dieser Raubgras! — bald genug Fehde ansagen.

Graf Hoyer, dem die beiden von Bod entlaffenen Reifigen die Nachricht überbrachten, hatte die Gesangennahme Oda's durch einen Regenstein'schen Dienstmann für einen Jrrthum gehalten, den Graf Albrecht gewiß schnell gut machen und gebührend entschuldigen werde. In dieser Absicht glaubte er den Grafen Bernhard gekommen. Als er sich jedoch hierin getäuscht sah, und vollends als er auf seine Frage erfuhr, daß feine Schwester noch nicht frei gegeben war, machte er sehr ernsthaft Miene, dafür den Gaft in den Thurm zu werfen. Erst als ihm Bernhard mittheilte, in welcher Weise Oda, die ihnen nur ein glücklicher Zufall in die Bande gespielt hatte, auf dem Regenstein gehalten wurde und daß ihr dortiges mit der größten Freiheit ausgestattetes Verbleiben vielmehr eine Magregel gegen den Bischof, als gegen ihn, den Grafen Hoher ware, beruhigte er sich einigermaßen und erklärte, daß ihm die Abtretung der Grafschaft keineswegs so eilig ware wie dem Bischof, deffen heftigem Drängen nachzugeben er durchaus nicht gesonnen fei.

Mehr war nicht von ihm zu erreichen, am wenigsten ein bindendes Bersprechen, von seinem Vorhaben gänzlich abzustehen. Gegen dieses Verlangen schützte er theils sein dem Bischof gegebenes Wort, theils seinen und seiner Gemahlin dringenden Wunsch vor, sich aus der Welt zurückzuziehen, und wollte Rücksichten auf seine Schwester Oda nicht gelten lassen; nur gesangen wollte er sie nicht wissen und forderte ihre sossortige Freilassung. Diese verweigerte Graf Bernhard mit der bestimmten Erklärung, daß die Regensteiner die Überzgabe der Grafschaft Falkenstein an den Bischof nun und nimmer dulden würden. So schieden sie in Unstrieden von einander, und Bernhard kehrte unverrichteter Dinge zurück.

Um so gespannter waren die Grasen von Regenstein auf die immer noch nicht eingetrossene Antwort des Bischoss. Und als sie kam, was war ihr Inhalt? Kein Wort von der Grasschaft. Sondern der Bischos bezichtigte den Grasen Albrecht des Jungsrauenraubes und bedrohte ihn mit dem Banne, salls er die Gräsin Oda von Falkenstein nicht sosort auf freien Fuß setze.

Albrecht lachte laut auf. Das war ein Schachzug des Bischofs, auf den er nicht gesaßt war.

"Schade, Herr Audolf von Dorftadt," sprach er zu dem Dienstmann des Bischofs, der ihm dessen Schreiben übersbracht hatte, "schade, daß ich Euch die geraubte Jungfrau nicht in ihrem Kerker zeigen kann, aber sie ist mit meinem Bruder Siegfried auf die Baize geritten, die arme, trostlose Gesangene!"

"Der hochwürdige Bischof, mein gnädigster Herr, verlangt Euer ritterlich Wort, Herr Graf, daß Ihr die Gräfin Oda des Chesten los und ledig gebt," erwiederte der Ritter.

"Verlangt!? wer hat von mir etwas zu verlangen?" sauste der Graf ihn an. "Bin ich des Bischofs Mann wie

Ihr? Soll ich das Fräulein vielleicht Euch ausliefern, daß Ihr sie dem Bischof bringt und er sie zu den Ursulinerinnen sperrt? Das wäre dem Erbschleicher wohl das Liebste?"

"Dort wäre ihre Unschuld wenigstens sicher," gab Dorsstadt boshaft zur Antwort. "Sagt mir doch, Herr Graf: zu welchem Zwecke haltet Ihr die Jungfrau hier?"

"Danach hat kein Pfaffenknecht zu fragen!" rief Albrecht zornig.

"Herr Graf, ich bin des Bischofs Gesandter!" fuhr Dorsstadt auf, fast berstend vor Wuth.

"Und wenn Ihr des Teufels Gesandter wäret —! Doch was streit' ich mit Euch?" sprach der Graf verächtlich. "Wie der Herr so's Gescherr! Ab da kommen sie ja!"

Der Graf stand mit dem Abgesandten des Bischofs auf dem oberen Burghof vor dem Palas, als Siegfried und Oda angeritten kamen, gesolgt von einem Falkonier, der einen verkappten Habicht auf der Faust trug und einen getödteten Entvogel am Sattel hängen hatte. Als sie vom Rosse gestiegen herzu traten, sprach der Graf: "Ich bitte Euch, Gräfin Oda, sagt dem Ritter Rudolf von Dorstadt, ob Ihr hier als Gesangene gehalten werdet, oder ob Ihr mein gern hier weilender Gast seid."

Oda blickte verwundert erst den Grasen und dann den Ritter an und sagte darauf: "Ich genieße mit allem Dank die sorgliche Gastsreundschaft des Herrn Grasen."

"Schreibt's Euch auf, Herr, wenn Ihr schreiben könnt!" ivottete der Graf.

Aber Dorftadt sprach in einem sehr bestimmten Ton zu Oda: "Der hochwürdige Bischof von Halberstadt fordet Eure Entsernung vom Regenstein, gnädiges Fräulein, oder den Herrn Grafen trifft der Bann."

"Der Bann?!" rief Oda erschrocken, "um meinetwillen? Großer Gott! Dann muß ich fort, dann laßt mich fort, Herr Graf! gleich morgen, nein heute, heute noch!"

"Rein! nein!" rief Siegfried ichnell.

Albrecht winkte ihm Schweigen. "Darum doch nicht?" sprach er finster. "Zeht will ich's, daß Ihr bleibt, Gräfin Oda!"

"Und ich weiß, was ich von den Worten des Grafen von Regenstein zu halten habe," sagte Ritter Dorstadt höhnisch.

Graf Albrecht suhr mit der Hand nach dem Dolch an seinem Gürtel, bezwang sich aber und sprach mit schallender Stimme und einem surchtbar drohenden Blick: "Berwegener! Laßt mich schleunig den Schweif Eures Rosses sehen, oder Ihr kommt nicht lebendig über die Zugbrücke!"

Der Ritter wandte sich und bestieg sein Pserd. "Das will ich Dir gedenken!" knurrte er, als er von dannen ritt.

Oda war auf der Falkenjagd mit Siegfried so vergnügt gewesen. Sie ritt ihr eigenes Pferd und war eine gute Neiterin. Boll Freuden sprengten die beiden an dem lachenden Frühslingstage neben einander durch die Fluren dahin und birschten auf das gestügelte Wild, das im Nöhricht der Teiche um Michaelstein versteckt lag und dort von den Hunden aufgestöbert wurde. Siegfried strahlte von Glück an der Seite der Gesliebten, die ihm so mauches trauliche Wort, so manchen freundslichen Blick schnelter, und seine Hoffnung auf ihre Gegenliebe wuchs schnelter als die Frühlingsblumen am Wegrain. Die Bäunne prangten in leuchtendem Blüthenschmuck, und die Höfe der Bauern standen wie in weißen Festgewändern, wie von luftigen Schleiern lieblich umwallt. Vogellieder tönten aus den Zweigen, und den beiden jungen Leuten klopste das Herz in Lust und Fröhlichkeit.

Als sie aber zu Hause Albrecht mit dem Ritter von Dorstadt trasen und das Verlangen und die Drohung des Bischofs hörten, kam es wie ein jäher Wassersturz über sie, der den Einen mit ernüchternder Kälte aus wonnigen Träumen schreckte und die Andere in Angst und Leid versenkte.

Albrechts Antwort war allerdings ein starker Trost für Siegfried, benn er kannte seinen Bruder gut genug, um gu wissen, daß dieser nun, da es ber Bischof forderte, Da gang gewiß nicht von sich lassen würde. Aber es konnten noch weitere Schritte bes Bischofs folgen ober andere unvorhergesehene Ereignisse eintreten, die das Bleiben der Geliebten auf dem Regenstein zur Unmöglichkeit machten. Er überlegte sich daher, ob er nicht Oda seine Liebe gestehen sollte, damit sie nicht eines schrecklichen Tages von hinnen zöge ohne zu wissen, daß er sie liebte. Freilich bangte ihm, wie sie sein Beständniß aufnehmen würde. Eine fast geschwisterliche Bertraulichkeit hatte sich schnell zwischen ihnen eingebürgert, aber Oda war stets so ruhig und gleichmüthig, daß er in aller ihrer huld und Freundlichkeit doch nicht das kleinste Zeichen von Liebe finden konnte. So verschloß er denn fein Geheimniß vorläufig noch und vertraute der Zukunft.

Schon öfter hatte Albrecht in stiller Bewunderung die Augen an der anmuthigen Erscheinung Oda's geweidet. Ihr schlanker und doch kräftiger Wuchs paßte so gut zu der jungen Heldengestalt Siegfrieds, ihr schön gesormtes Antlit mit der zarten Farbe und den sansten, seelenvollen Augen war von unwiderstehlichem Liebreiz; ihre Bewegungen, so leicht und natürlich, hatten etwas angeboren Edles und Würdevolles, und bei aller mädchenhaften Zurückhaltung zeigte ihr Wesen doch etwas sest und sicher in sich Ruhendes.

Das Alles gewahrte Albrecht mit Freuden, und als er

die Gefühle des jüngeren Bruders, der in Sachen des Herzens wenig Selbstbeherrschung besaß und die Kunst der Berstellung noch nicht zu üben verstand, erkannte, empfand er über diese Entdeckung eine große Genugthung. Siegfried kam also seinen Bünschen auf halbem Wege entgegen und brachte damit seinen Plan, die beiden zu einem glücklichen Baare zu machen, der Ausführung einen großen Schritt näher.

Sie ließ sich ben ganzen Nachmittag, nachdem sie des Bischofs Drohung ersahren, nicht mehr sehen, sondern saß in Schwermuth versunken auf ihrem Zimmer und grämte sich über die Gesahr, die ihretwegen das Haupt des Grasen Albrecht umschwebte, und die nur durch Erfüllung des bischöflichen Berlangens abzuwenden war. In der sast schlichen Nacht beschloß sie, den Grasen um ihre Entsendung zur Abtissin von Duedlinburg zu bitten.

Dies that sie auch gleich am Morgen in einer sehr verzagten, wahrhaft rührenden Weise. Graf Albrecht sah sie mit einem so erstaunten und doch theilnahmsvollen Blicke dabei an, daß sie kaun Worte sand, ihren Gedanken Ausdruck zu geben, und ihr das Herz bis an den Hals hinauf klopste.

"Liebes Fraulein!" sprach er mild und freundlich, "um mich sorgt Ihr Euch bes angedrohten Bannes wegen?"

Oda zitterte am ganzen Körper; tief verlegen stand sie da, den Blick zu Boden gesenkt, keines Wortes mehr mächtig. Es war wieder in Albrechts Zimmer.

"Darüber beruhigt Euch, Gräsin Oda," suhr er tröstlich sort, "des Bischoss Bann würde mich wenig kümmern, wenn er es wirklich wagen sollte, ihn auszusprechen. Mit Gewalt will ich Euch nicht halten, aber die Drohung mit dem Banne ist kein Grund, dem Bischos den Willen zu thun. Er hat es nur auf Euer Erbe abgeschen und bietet Alles auf, Eurer

habhaft zu werden, um Euch zur Verzichtleistung zu zwingen. Und dann bedenkt doch," fügte er lächelnd noch hinzu, "was für ein Gesicht Siegsried machen würde, wenn ich Euch sorts ließe?"

Das holde Mädchen schlug die schimmernden blauen Augen groß und klar zu ihm auf, als hätte sie die Anspielung gar nicht verstanden. Treuherzig frug sie: "Wünschet Ihr es, Herr Graf, daß ich bleibe?"

Er hielt ihr die Hand entgegen und sagte mit innigem Ton: "Ja! bleibet, Gräfin Oda! ich wünsche es, ich wünsche es sehr!"

"Dann bleibe ich!" kam es rasch wie ein unterdrückter Freudenruf von ihren Lippen, und seine Hand mit einem leisen Drucke berührend, eilte sie verwirrt und hocherröthend hinaus.

Graf Albrecht stand und starrte gedankenvoll auf die Thür, durch welche die Liebliche so plötzlich entschwunden war.

Ein tieser Athemzug hob seine Brust. — "Dummes Zeug!" murmelte er kopsschüttelnd und wandte sich mit einer raschen Bewegung ab.

Jest trat Schatte, sein Leib: und Schildknecht ein und meldete: "Stijtsschreiber aus Quedlinburg!"

Albrecht stutte, winkte aber dem Knechte, den Schreiber herauszusühren. "Sie mahnt," sprach er lächelnd zu sich selber, "aber ich konnte doch hier nicht fort. — Willkommen, Florenscius! wagt Ihr Euch einmal wieder in die Höhle des Raubsgrafen?" begrüßte er den Eintretenden.

"O Herr Graf," erwiederte der Schreiber mit einer tiefen Verbeugung, "nicht in Abrahams Schoß fühlte ich mich sicherer, als im Horst unseres edlen Schirmvogtes."

"Du fröhlicher Scholar!" lachte ber Graf, "haft immer

ein gutes Wort an rechter Statt. Was bringt Ihr, wackerer Florencius? ein zorniges Schreiben?"

"Nein, nur tausend Gruße unserer gnädigen Frau —"
"Und ich soll kommen, nicht wahr?"

"Ja, Herr Graf! darauf läuft es hinaus; ich habe es mir Alles eben noch einmal genau überhört," sagte Florencius.

"Sparet Euch und mir die Litanei, ich nehme sie für genossen," erwiederte Albrecht, "und ich hätte mir den Sersmon von den rothen Lippen der gnädigen Frau schon selber geholt, wenn ich gekonnt hätte. Was will sie denn?"

"Euch und die Gräfin Oda von Falfenstein."

"Natürlich! nun, mich soll sie haben, aber die Gräfin nicht."

"Nicht? ja dann, — dann soll ich fragen: warum nicht?" "Die Antwort darauf will ich der Übtissin selber bringen." "Hm! desto besser! wird ihr noch lieber sein. Aber —" "Aber? was aber?"

"Ich muß sie seben, Herr Graf, die Gefangene."

"Oho! Florencius! kühner Knabe! sie sehen? Steht das in Eurem Auftrag, oder ist es nur eitel Neugier und sürswitzige Gepslogenheit des weiland Fahrenden?" frug Graf Albrecht.

Florencius lachte: "Das darf ich Euch eigentlich nicht sagen, Herr Graf. Ich soll sie mir ansehen, ob sie jung, schön und lieblich ist, aber heimlich soll ich das erspähen und erlauschen."

"D Du fuchsfeiner Gefelle!" lachte nun Albrecht. "Deine Herrin hat sich einen schlauen Kundschafter gewählt. Sagt ihr nur, die Gesangene wäre jung, schön und sehr lieblich, der Regenstein hätte noch keine solche Lilie getragen."

"Ein hohes Lob aus Gurem Munde, Herr Graf!"

"Noch lange nicht hoch genug, Florencius! Ihr seid bei Tisch unser Gast, da sollt Ihr sie sehen. Nachmittag könnt Ihr zurückreiten und der gnädigen Frau sagen, was Ihr erspäht und erlauscht habt. Bald komm' ich selber."

"Aber ich soll die Gräfin einladen, nach Quedlinburg zu kommen," sagte Florencius. "Die Übtissin erwartet ihre

neue Conventualin."

"Einladen? seit wann lädt man denn Gefangene ein, Herr Stiftsschreiber?"

"Wollt Ihr sie denn wirklich nicht freigeben, Herr Graf?"
"Nein, Du wunderlicher Frager! ich will sie nicht freis geben," lachte der Graf. "Aber jeht laß mich; auf Wiederssehen bei Tisch!"

Florencius ging und suchte den Ritter Bock von Schlan=

ftedt auf.

"Streitet sich denn Alles um das liebe Mädchen?" sprach Albrecht, als er allein war. "Jeder will sie haben, nur mir gönnt sie Keiner." Er trat ans Fenster und blickte hinüber nach dem Schlosse von Quedlinburg. "Sei ruhig, Jutta! die bleiche Lilie ist der rothen Rose nicht gefährlich."

## Zehntes Kapitel.

iner der nächsten Morgen brachte dem Grasen Albrecht eine neue Überraschung. Es kam ein Schreiben der Grasen Berthold und Rudols von Vlankenburg, worin

sie Einspruch gegen Albrechts Belehnung mit Burg und Gericht Gersdorf erhoben unter dem Borgeben, dieselbe sei schon vor mehreren Monden vom Fürsten von Ballenstedt ihnen zugessagt worden. Sie seine jedoch bereit, darauf zu verzichten, wenn Graf Albrecht bei Ehr' und Sid gelobte, ihnen zur Lauenburg zu verhelsen, über die sie bereits seit längerer Zeit mit der Abtissin von Duedlinburg in Unterhandlung stünden. Andernsalls aber wollten sie dem Grasen Albrecht Feind werden und ihm die Fehde ansagen. Außer den Unterschriften der beiden Grasen von Blankenburg trug der Brief zum größeren Nachdruck noch die Namen der Grasen Walther und Konrad von Wernigerode und der Ritter und Herren Johann von Komersleben, Heinrich von Hakeborn, Hans von Kreiensdorf, Werner von Hadmersleben und Gerhard von Zilh.

"Aha!" fagte Graf Albrecht, als er gelesen, zu Siegsried, "die Jagd wird angeblasen, der Bischof hetzt seine Meute schon. Reite hinüber zu Bernhard und bringe ihm den Brief. Sage ihm, doch so, daß es Niemand sonst hört, ich wüßte nur eine Antwort daraus: in acht Tagen müßte die Lauens burg unser sein; er solle sich daraus einrichten. Ich will heute

nach Quedlinburg und reite von dort nach Gersdorf, um Günther Bescheid zu sagen. Du gieb wohl Acht, was Bern= hard meint und räth."

"D, der wird nicht abrathen," erwiederte der Jüngere, freudig erregt in der Aussicht auf bald bevorstehenden Kampf.

"Nimm Gräfin Oda mit hinüber zu Reginhild," fprach Albrecht weiter. "Bernhige sie, so gut Du fannst, heitere sie auf, suche ihre Bunft zu erwerben; ich habe jest nicht Zeit, mich um sie zu fummern. Du mußt ihr Freund und Bertrauter werden, Siegfried! ich muniche das."

Siegfried ftand bei dieser Mahnung gesenkten hauptes vor dem Bruder, als bekame er eine Strafpredigt. "Ich will mein Bestes thun," sagte er, und es flang, als hatte er gejagt: Ich will mich beffern.

"Gut!" fprach Albrecht. "Jest bestelle Schatte, daß er für mich und fich sattelt, er foll mit mir reiten. Dann schicke mir Bod, ich muß ihn fprechen."

Siegfried entfernte fich mit dem Blankenburger Briefe, und Albrecht legte ben Banger an.

Bald erschien Bod von Schlanstedt im Gemach.

"Freue Dich, Bod!" rief ihm Albrecht entgegen, "es giebt bald wieder zu hauen und zu stechen."

"Schon! icon, herr Graf!" fagte Bod vergnügt mit funkelnden Augen, "wann? wo? gegen wen?"

"Der Bischof will uns an den Kragen, und die Blankenburger und die Bernigeröder und noch ein halb Dutend Andere wollen gegen uns zu Felde."

"Stechen wir Alle unter die Gaule, Berr Graf!" erwiederte Bod tampfluftig und ftrich fich den langen Schnurrbart.

"Das hoff' ich auch," erwiederte ber Graf, "aber jest höre genau zu, was ich Dir fage."

Bock bog den langen Oberleib etwas vor und blickte seinen Herrn so scharf an, als wollte er ihn mit den Augen aufspießen. So glich er mit seiner großen Hakennase einem lauernden Raubvogel, der sich eben vom Baum herab auf die erspähte Beute stürzen will.

"Laß Deine sechs Spürhunde los," unterwies nun der Graf seinen Dienstmann, "daß sie den alten Fuchs, den Schabernack erjagen und ihn aussorschen, was der Bischof im Schilde führt. Wenn er nichts weiß, so soll er auskundschaften, ob die Bischöflichen rüften etwa zu einem Zuge in den Schwabengau, und was es sonst Neues gieht in halbersstadt, das soll er uns schleunig melden."

"Ja, Herr! aber ber will gesalbt sein, benn all sein Datum steht auf blankes Gelb und mährende Rehlenfeuchte."

"Bersprecht ihm ein reiches Botenbrot, denn diesmal gilt es, Bock, daß wir zur rechten Zeit sichere Kundschaft haben."

"So will ich lieber selber mit dem alten Teufelssamen reden," entgegnete der Ritter. "Mir soll er kein Storchnest für eine Pferdekrippe zeigen."

"Meinetwegen," sagte der Graf, "aber nicht heute, weil ich fort muß und Siegsried auch; da mußt Du hier bleiben. Laß sich ein paar von Deinen Spießgesellen an die Straße zwischen Blankenburg und Wernigerode legen und scharf auß-lugen, ob ihnen nichts in die Scheeren fällt. Die Übrigen sollen um Halberstadt und Wegeleben schweisen, sollen denen in Schwanebeck, Harsleben und Derenburg Bescheid sagen, daß sie Alles anhalten, was nicht Regenstein'sch ist, und nach Briesen durchsuchen. Wer sich widerset, —"

"Dem schmieren wir einst über den Ropf."

"Thut, was in solchen Fällen dienstlich ift, aber schont

mir das arme Landvolk. Das sollt Ihr nicht placken und schinden. Bock, Du verstehst mich."

"Alles, Herr Graf!"

"Bock, es weht Fehdewind, wir mussen früh auf sein, immer den Pfeil auf dem Stege, immer den Spieß auf dem Beine haben und unsrer Schanz selber warten. Bind es Allen in ihr Gelübd und Pflicht, daß sie sich wie ehrliche Kriegsleut halten."

"Soll nicht fehlen, Herr Graf! will ihnen schon die Saiten spannen."

"Es rühren sich viel Feind gegen uns; wir werden aus einem Krieg in den andern wachsen, bis unsere Macht so groß ist, daß sich Keiner mehr an uns heran wagt. Und ich will Dir vertrauen, Bock! sürs Erste müssen wir die Lauenburg haben."

"Ha! die Lauenburg! um die Braut wird schon lange getanzt."

"Freilich; brum burfen wir nicht lang Sattelhenkens machen, muffen sie eines Rachts ersteigen."

"Ja, ja! aber, Herr Graf, da reit' ich mit!"

"Sollst Du. Aber jett weißt Du genug, nun laß Dein Rößlein laufen und mach', daß Du Deine saubere Kumpanei in Stapf und Trab bringst."

"Herr, verlaßt Euch auf mich! die Kerls sollen ihre Schuldigkeit thun."

Danach eilte der Ritter mit langen Schritten hinaus. Vor der Thur des Palas hielt Schatte zwei gesattelte Pierde. "Der Graf kommt gleich," rief ihm Bock zu. Schatte nickte bloß. Denn dieser Brave sprach nur im dringendsten Falle und dann nur mit den knappsten Worten. Bald konnte er seinem Herrn den Bügel halten, und die beiden ritten davon.

Dem Ritter Bock von Schlanstedt schien die hellstrahlende Sonne heut ein etwas langweiliges Gesicht zu haben. Er setzte sich, nachdem er seinen sechs Stallbrüdern die Besehle des Grasen gehörig eingebläut und sie auf den Trab gebracht hatte, auf eine Steinbank im Schatten des Marstalls dem Palas gegenüber, schlug die langen, dünnen Beine über einander und dachte über das nach, was ihm der Graf vertraut hatte. Aber sonderbar! so sehr sich der eingesteischte Rausbold und Schnapphahn auf Kampf und Fehde freute, weil er nun einmal sein Leben auf die Faust geseht hatte, so zügellos schweisten ihm doch die Gedanken jeht oft von ritterlichen Dingen ab und geriethen auf eine ganz andere Fährte.

Es war eine feiner kleinen Schwächen, daß er fich ein= bildete, die Frauen von außen und innen gründlich zu kennen und jedem weiblichen Bergen gefährlich werden zu fonnen, wenn er nur wollte. Daher konnte er es nicht verwinden, daß er fich bei der Ginbringung der Gräfin von Falfenftein fo arg hatte täuschen laffen und herrin und Dienerin mit einander verwechselt hatte. Er begriff jest gar nicht, wie ihm, dem gewiegten Renner, fo etwas begegnen konnte und hatte, wenigstens seiner Meinung nach, in seinem ichmach: bedeckten Bewuftfein, den beiden Frauen gegenüber einen schweren Stand. Bor der Gräfin ichamte er fich über die ihr durch die Bermechelung zugefügte Beleidigung, ging ihr fo viel wie möglich aus dem Wege und suchte, wenn er ihr nicht ausweichen fonnte, den unverzeihlichen Irrthum durch unterthänige Saltung und feierliche Redeweise wett zu machen ohne zu ahnen, daß Dda sowohl wie Gilifa darüber lachten.

Nicht minder schämte er fich der Zose gegenüber, aber in einem gang anderen Sinne. Es wurmte ihn, ihr Höflichkeiten wie einem Fraulein erwiesen zu haben, als hatte sie einen

Wunder wie vornehmen und überlegenen Eindruck auf ihn gemacht, sie, die Zose, das schnippische Ding von Shrenwadel, das den Handel eingerührt, sich auf dem ganzen Wege von Duedlindurg nach dem Regenstein als Herrin aufgespielt und ihn durch sein argloses Eingehen in die gestellte Falle in seinen eigenen Augen schimpsirt hatte! Er beschloß, sich für diesen Schelmenstreich, der des allbekannten Landsahrers Till Eulenspiegel würdig war, an ihr zu rächen und ihr durch ein theils strenges, theils gönnerhaft herablassendes Wesen zu zeigen, wer er und wer sie wäre.

Eilika durchschaute ihn aber, und da sie ebenso gut den Mund wie das Herz auf dem rechten Flecke hatte, so machte es ihr großen Spaß, sich in allerlei Neckereien und Plänkeleien mit dem erbosten Ritter einzulassen, die auf beiden Seiten mit den geschmeidigsten, oft auch mit den schärfsten Wortwassen geführt wurden. Bock ließ sich aber dabei selbst gegen die empsindlichsten Stiche von Eilika's spitzer Zunge niemals zu einer derben oder plumpen Entgegnung hinreißen, so heiß es auch manchmal in ihm kochte. Sehr ost, ja meistens zog er den Kürzeren und mußte mit Spott abweichen.

Aber diese kleinen Scharmütel blieben nicht ohne Folge. Des Ritters leicht entzündbares Herz fing Feuer, und eines Morgens erwachte Bock in das hübsche, muntere Ehrenwadel bis über die Ohren verliebt. Als er sich dessen bewußt wurde, ärgerte er sich über sich selbst, und statt nach Drang und Brauch der Verliebten seine Neigung dem lebendigen Gegenstande derselben zu erkennen zu geben, bemühte er sich vielemehr, seiner Angebeteten wider Willen den Zustand seines Herzens sorglich zu verhehlen, ohne dazu das einsachste und wirksamste Mittel zu wählen, nämlich ihre Nähe zu kliehen. Er that das Gegentheil, versolgte und reizte sie noch heftiger

mit seinen Neckereien und erreichte damit natürlich auch das Gegentheil. Gilika merkte sein Vernarrtsein in sie, und da das durchtriebene, nicht mehr junge, aber etwas verwöhnte Mädchen, dem die alte Schaffnerin zu geseht und die Burgmägde nicht gut genug zu vertrautem Umgang waren, viel müßige Stunden auf dem Regenstein hatte, so stach sie der Übermuth, den liebes-wunden Ritter mit dem Raubvogelgesicht und den langen Storchbeinen zum Zeitvertreib ein wenig an der Nase zu führen.

Jeht sah sie ihn da siten, kam herab und ging auf ihn zu. Er erhob sich mit sittigem Gruß, und auf seine gesschraubt höfliche Einsadung nahm sie an seiner Seite auf der Steinbank Plat.

"Es ift heute recht einsam hier," begann sie. "Benn ich mich nicht unter Eurem Schutze, Herr Ritter, der Ihr nun die ganze Burg unter Eurem alleinigen Befehl habt, so wohl und sicher fühlte, so müßte ich mich fürchten; es wäre ohne Euch schier zum Davonlausen."

Bock fühlte sich durch diese Anrede sehr geschmeichelt. Er richtete sich im Siten kerzengerade hoch und sprach mit blinzelnden Augen und einem selbstgefälligen Lächeln: "Fürchtet nichts, liebe Jungfrau! unter meinem Schilbe naht Euch keine Gesahr, und wenn Ihr davon lieset, so liese ich Euch hundert Meilen nach, um Euch zu dienen."

"Ad, herr Nitter, sprecht doch nicht so!" seufzte Gilita. "Mir ist es fast schwer ums herz, wenn ich an die Zukunft denke. Was soll denn aus uns beiden, meiner Gräfin und mir, werden? wir können doch nicht ewig auf dem Regenstein bleiben?"

"Ei warum denn nicht?" erwiederte Bock lebhaft, "was fehlt Euch denn hier? Ihr habt jede einen Ritter zu Euren Füßen, der mit Freuden bereit ware, sein Blut für Euch zu versprißen."

Eilita biß sich auf die Zunge, um nicht heraus zu lachen. "Das verhüte der himmel, Herr Ritter!" sprach sie wie ersichrocken, "ich kann kein Blut sehen."

"Zu sehen braucht Ihr es ja auch nicht," sagte Bock, "ein echter Ritter ruft seine Dame nicht dazu, wenn er eine Lanze für sie bricht."

"Ich habe gehört," entgegnete Eilika, "der Bischof hat von Eurem Herrn verlangt, uns an ihn auszuliesern. Dann werden wir in ein Kloster gestedt und müssen unser Leben als Nonnen vertrauern. D Gott! o Gott! und wir haben die Welt und die Menschen so lieb! ach, so lieb, Herr Ritter!" girrte die Schelmin mit einem Blicke, der die Eisenringe an Bocks Kettenhemd hätte schmelzen können.

"Holdselige Jungfrau!" rief Vock schwärmerisch, "wie könnt Ihr Euch mit solchen schrecklichen Gedanken quälen! Wir liefern Euch an Niemand aus; Bock von Schlanstedt wird nie leiden, daß Ihr Nonne werdet!"

"Wie wollt Ihr's denn hindern?" frug Eilika zur Seite schielend und auf Bocks Antwort lauernd.

Es war allerdings eine sehr verfängliche Frage, so nahe auch die natürlichste Antwort darauf lag. Aber bis zu Heirathsegedanken und der Absicht, das schlaue Ehrenwadel zu seinem Spegespons zu machen, hatten sich Bocks verliebte Mucken doch noch nicht verstiegen. Er erschrak fast vor der Borsstellung, die Eilika's Frage plötzlich vor ihm herausbeschwor, und sah schon sein fröhlich schweisendes, sorglos ungebundenes Reiterleben in ein hausväterliches Stillsitzen umgewandelt, das selbst in Eilika's Armen wenig Verlockendes für ihn hatte.

"Hindern?" wiederholte er in sichtlicher Verlegenheit, indem er die Spitzen seines langen Schnurrbarts drehte. "O da gäbe es ja mancherlei Mittel und Wege. Ift es Euch noch

nicht aufgesallen, werthe Jungsrau, daß mein junger Herr, Graf Siegsried, sehr um Euer gnädiges Fräulein bemüht ist? Ich glaube, er hat sie sehr lieb und sie ihn gewiß auch, und wenn die beiden Mann und Frau würden, — nun so bliebe ich bei meinem jungen Herrn als sein Marschalt, und Ihr bliebet bei der jungen Frau, und — und dann brauchtet Ihr nicht Nonne zu werden."

"Ach fo! ein feines Mittel!" lachte Gilika.

"Nicht wahr?" sagte Bock, ganz stolz auf den pfissigen Gedanken. "Aber ich glaube, die beiden sind zu schücktern, trauen sich gegenseitig nicht recht mit der Sprache heraus. Wie wäre es, wenn wir da ein bischen nachhülsen, ihnen Muth machten, den Einen von der Liebe des Anderen zu überzeugen suchten, damit sie bald eins mit einander werden?"

"Hm!" machte Eilika, "aber wie wollt Ihr das an-

jangen?"

"D da laß' ich Euch den Bortanz," erwiederte er, "un'er einem Schapel sitz zehnmal mehr Witz als unter einer Stahlschaube. Ihr gönnt Eurer Herrin doch gewiß alles Liebe und Gnte ebenso von Herzen wie ich meinem jungen Grafen Siegfried; also bestinnt Euch, wie wir das Glück der beiden jördern können."

Gilika nidte und sah schweigend vor sich hin.

Bock wollte sie in ihrem Grübeln nicht stören und erswartete ihre Vorschläge zur Förderung des Glückes von Siegsfried und Oda. Allein er irrte sich; Eilika's Gedanken gingen andere Wege.

Sie hatte sich auf eine seurige Liebeserklärung des Ritters gespitzt und sich schon darauf gesreut, wie sie ihn außlachen und gründlich damit durch den Korb fallen lassen wollte. Oder wer weiß! vielleicht hätte sie auch nicht gleich ein ent-

ichiedenes Rein als lettes Wort gesprochen, hatte vielleicht Bedenkzeit verlangt, ihn bei seiner Erklärung festgehalten und damit eine gute Weile hin und hergezogen. Und nun hatte er unmittelbar davor stehend vorsichtig zurückgehakt, hatte ihre Frage, wie er ihr Nonnewerden verhindern wolle, wohl gar für eine entgegenkommende Aufforderung angesehen, mit der sie ihm die Antwort sozusagen in den Mund gelegt hatte. War dies der Fall, so hatte sie sich ihm gegenüber blokgestellt und fühlte sich nun als eine Verschmähte beleidigt. Aber noch mehr! Sein Plan, zwischen Siegfried und Da einen Ehebund stiften zu helfen, hatte ihr eingeleuchtet und war ihr in aufrichtiger Liebe zu ihrer Herrin so willkommen, daß sie zur Mitwirkung dabei gern bereit war. Auch daß dann fie beide im Dienste des jungen Paares bleiben follten, schien ihr fehr gut ausgedacht. Als er aber fagte: "Dann werde ich dem jungen Grafen sein Marschalt," da hätte er doch sofort binzuseten mussen: "und dann beirathe ich Dich;" aber Gott bewahre! tein Wort davon! Was bildete fich diefer Bock denn eigentlich ein? wollte er immer nur so um sie herumschar= wenzeln ohne ernste Absichten? oder gar etwa Rosen bei ihr pflücken, die ihm nicht gebührten? O das wollte fie ihm eintränken!

"Herr Nitter," sprach sie, nachdem ihr das Alles durch den Kopf gestogen war, "Euer Vorschlag ist nicht uneben; ich will mir die Sache überlegen und mittlerweile einen Strauß Waldblumen für mein gnädiges Fräulein pflücken, denn ich weiß, die liebt sie."

"Schön!" sagte Bock, "und beim Binden des Sträuß- leins helfe ich Guch."

"Dazu brauche ich Eure Hülfe nicht," erwiderte sie abweisend. "Ihr mögt als künftiger Marschalk mit den Rossen im Stalle umzugehen wiffen, aber Blumenbrechen fordert einen feineren Sinn."

"Nu, nu, trabt gemach!" sagte Bock, von Eilika's spitem Tone nicht angenehm berührt, "es wäre nicht das erste Sträußslein, das ich pflückte."

"Es kommt doch sehr darauf an, für wen man's pflückt," versehte sie das Näschen rümpfend.

"Wenn Ihr mir erlauben wolltet, eins für Euch zu binden, so wollte ich Euch wohl zeigen —"

"Spart die Mühe," unterbrach sie ihn patig, "Ihr würdet nicht viel Dank damit erlangen."

"Ich meine, jede Mühe ist ihres Dankes werth," sprach er immer verwunderter über ihre plötzlich veränderte Stimmung.

"Meint Ihr? möglich! ich meine es nicht. Aufgestrungenes ist keines Dankes werth."

"Früh brennt, was eine Nessel werden will," sagte er nun gereizt.

"Dann kommt der Ressel nur ja nicht zu nahe," spottete sie und rückte etwas von ihm weg.

"Ihr antwortet nicht ungeschwind," erwiederte er. "Was kommt Euch denn in den Sinn, daß Ihr mit einem Male so abgünstig zu mir sprecht?"

"Abgünstig? mit einem Male?" sprach sie ihm nach. "Ich wüßte doch nicht, daß ich Euch schon Gunst erwiesen hätte, Herr Ritter! Ich will Euch nur vor der Thorheit bewahren, für mich Blumen zu brechen und Euch dabei an Resseln zu verbrennen."

"Zu viel Wit und Fürsorg mag zu Zeiten mehr Unfall bringen, als Thorheit," erwiederte er.

"Defto besser für Euch!" lachte sie, "denn von ersteren beiden habt Ihr ja nicht allzuviel."

"Habt Ihr das schon gemerkt, weiseste Jungfrau?" frug er beleidigt.

"D ja!" erwiederte sie keck, "schon am ersten Tage unserer Bekanntschaft, als Ihr an meiner Seite rittet und mich innmerzu "mein gnädigstes Fräulein' nanntet. Ihr wißt wohl, was ich meine."

Freilich wußte er, was sie meinte, und darüber ärgerlich sagte er: "Ihr stecktet ja beide von Kopf zu Fuß in gleichen Reisekappen und hattet Schleier vor dem Gesicht; wie soll man denn da Herrin und Magd unterscheiden?"

"Magd bin ich nicht," schnarrte sie ihn an.

"Magd nicht? was denn sonft?" frug er beigend.

"Das ist es ja eben, daß Euch ein feineres Untersscheidungsvermögen völlig abgeht," entgegnete sie hochmüthig. "Ihr habt nur mit den Bauerdirnen Eures Dorses verkehrt, nie mit einer Jungfer von besseren Stande."

Damit hatte sie seine wunde Stelle getroffen, und das vergab er ihr nicht. Er stand auf, und ein unheimliches Zucken ging durch sein scharftantiges Gesicht.

"Ihr habt mich vorhin daran erinnert," sprach er höhnisch, "daß ich heute den Besehl hier habe. So will ich Euch denn meine Fürsorg um Euch beweisen. Die Frühlingssonne brennt und bräunt, mich dauert Eure weiße Haut; geht gleich hinaus in Euer Kämmerlein, zartfühlende Jungser, und haltet Euch dort den Tag über still, bis Eure Herrin wiederkommt und Eurer Dienste bedari."

Was? hatte sie recht gehört? er wollte sie einsperren? "Herr Bock von Schlanstedt!" sagte sie sich gleichsalls ers hebend, "ich will nicht hoffen ——"

Aber er schnitt ihr das Wort ab und setzte mit einem stechenden Blicke seinem Besehle hinzu: "Sollte es Euch in

Eurem Kämmerlein so lange nicht gefallen, so weiß ich noch manchen kühleren Ort." Dabei zeigte er mit der Hand nach den Felsengrotten hinauf. "Guten Morgen, sanster Tag!"

War es benn möglich? das wagte er? Aber sie war ja Gesangene auf der Burg des Raubgrafen und in seines großspurigen Dienstmannes Gewalt. Bleich und zitternd vor Buth und ohne noch ein Wort zu verlieren ging sie tropig ab in den Palas.

Bock sah ihr grimmig nach und murmelte: "Warte, Du hochnäsiges Chrenwadel! Dich will ich schon kirre machen!"

## Elftes Kapitel.

nterdessen ritt Graf Albrecht auf Quedlindung zu, und sein treuer Knecht Schatte tradte in kurzem Ubstand hinter ihm her. Als sie über die Turnierbreite kamen und nun die stark befestigte Stadt vor sich liegen sahen, verdüsterten sich Albrechts Züge. Er gönnte den Städtern ihre rasch aufblühende Macht nicht, weil sich mit dem Bewußtwerden derselben ein unabhängiges Bürgerthum innerhalb der Ringmauern auszubilden begann, das sich stolz und aufsäßig geberdete, die Oberhoheit eines Schirmvogtes nicht mehr für nöthig hielt und dessen Einsluß auf das Stadtregiment mehr und mehr zu beschränken suchte.

Darum ritt er auch nicht am hohen Thore vorüber, um nicht den, wie er wußte, doch nur unluftig dargebrachten Ehrengruß der Wache erwiedern zu müssen, sondern schwenkte rechts um den Münzenberg herum und ritt von dieser Seite her den Weg zur Königsburg hinauf.

Als er die Treppe im Innern des Schlosses erstiegen hatte, traf er auf dem Gange zu den Gemächern der Übtissin die Pröpstin Kunigunde von Woldenberg, die ihm dort keinesewegs zufällig begegnete, wie sie sich den Anschein gab, sondern seinen Aufritt glücklich erspäht und ihm nun hier aufgeslauert hatte.

"Jesus mein Beistand!" rief sie sich sehr überrascht stellend, "Herr Graf! laßt Ihr Euch endlich einmal wieder sehen? Wir sterben ja hier vor Sehnsucht nach Euch!"

"Das dacht' ich mir, gnädige Gräfin!" erwiederte Albrecht

lachend, "darum komm' ich ja."

"Ihr bringt doch hoffentlich Eure schöne, Eure liebliche Gefangene mit?" sprach sie; "wo habt Ihr sie denn?"

"Gebunden und wohl verwahrt im tiefften Rattenthurme."

"Oh! oh! ein Spötter, ein Spötter seid Ihr, Herr Graf, wie es keinen zweiten giebt!" brohte sie schelmisch mit einem Lächeln, das in ihrem welken Antlit tausend Falten spielen ließ.

"Es sei denn die Gräfin Kunigunde von Woldenberg,"

sprach er höflich.

Dabei waren sie an die Thür eines Borsaales gekommen, die Albrecht eben öffnen wollte, als die Pröpstin, im Begriff voranzugehen, bemerkte: "Nun, wir werden ja hören, was unsere liebe Domina dazu sagt, daß Ihr uns unsere Conventualin vorenthaltet, Herr Graf."

"Gewiß," entgegnete er, "ich werde die gnädige Frau bitten, Euch rufen zu lassen, sobald wir Eures ersahrenen Rathes bedürsen." Und mit einer tiesen Verbeugung entwischte er ihr durch die Thür, die er schnell hinter sich schloß.

Berblüfft ftand sie da, um die Befriedigung ihrer Neu-

gier geprellt.

"Bär!" schalt sie mit grimmigem Gesicht hinter ihm her und eilte zur Dekanissin, um in deren mitfühlende Seele ihrem Arger Luft zu machen.

Dein Willkomm hier wird von knappen Magen sein, dachte Graf Albrecht, während er bei der Abtissin gemeldet wurde.

Sie kam ihm auch diesmal nicht so rasch und freudig

entgegen wie das letzte Mal. "Man muß Euch rufen und bitten, Herr Graf, wenn man Euch sehen will," sprach sie mit einem etwas kühlen Ton, den ihre lachenden Augen doch Lügen straften.

"Gnädige Frau," erwiederte er, "ich habe unterdessen nicht mit den Mönchen an den Michelsteiner Alosterteichen gesiessen und geangelt."

"Schon gut, Herr Graf! ich rathe, was Euch fern hielt," sagte die Abtissin und winkte ihm, Platz zu nehmen. "Ihr kommt doch nicht allein?"

"Nein, Domina! mein Schatte ist mit mir geritten," antwortete er sich niederlassend.

"Euer Schatten? ja, den seh' ich," sprach sie enttäuscht "Nein, gnädige Frau! er ist unten auf dem Schloßhof geblieben und hält die Rosse."

Die Abtissin fah ihn zweifelhaft an.

"Berzeiht das Wortspiel!" fuhr er lächelnd fort, "mein Knecht heißt Schatte. Im Übrigen komm' ich allein."

"Ihr bringt die Gräfin nicht mit?"

"Nein, gnädige Frau!"

"Hm! Herr Graf," sagte die Abtissin, "das ist ja eine ganz neue Art, wie Ihr Eure Schutvogtei über uns ausübt. Sollen die jungen Conventualinnen des Stiftes künftig erst ein Noviziat auf Eurer Burg bestehen, ehe sie zu unserem Kapitel zugelassen werden?"

"So war es zwar nicht gemeint, aber Ihr bringt mich da auf einen guten Gedanken, Domina!" erwiederte er heiter. "Es ist so einsam auf der Burg ohne ein geselliges weibliches Wesen."

"Was Ihr sagt, Herr Graf! Diese Empfindung scheint Euch ja sehr plöhlich gekommen zu sein. Aber es liegt doch

nur an Euch, dem Mangel an Gesellschaft auf dem Regenstein in der gefälligsten Beise abzuhelfen." Sie wurde roth dabei, als sie das lachend sagte, und ihre Augen funkelten und blitten.

"Freilich mohl!" entgegnete er harmlos, "und nun ift

ihm ja auch abgeholfen."

"Aber mit welchen Mitteln! mit Lift und Gewalt, wider Recht und Billigkeit. Oder war es Euch gerade nur um diese Gesellschaft, um dieses weibliche Wesen zu thun?" frug sie herausfordernd.

"Ich habe sie mir nicht ausgesucht," sagte ber Graf. "Bock von Schlanstedt hat mir irrthümlicher Weise die Gräfin Daa von Falkenstein gebracht, weil er zufällig diese und keine Andere fing."

"Zufällig? ohne Euren Befehl, Herr Graf? Wer Euch das glauben foll!"

"Ich habe ihn gescholten, als er mit ihr ankam."

"Und dennoch haltet Ihr fie bei Euch fest?"

"Aus Mitleid mit der armen Berftogenen."

"Aus Mitleid!" Die Übtissin verzog den Mund zu einem sehr spöttischen Lächeln.

"Und weil ich sie als Geißel behalten will gegen die schändliche Absicht ihres Bruders und aus Trotz gegen den Bischof, dem ich die schöne Grafschaft nicht gönne," sprach Albrecht, nachgerade ungeduldig über das mit ihm vorge-nommene Verhör.

"Und weiter wist Ihr nichts vorzubringen? Nun seid Ihr mit Euren Gründen schon zu Ende?" höhnte die Übtissin. "Ei so laßt mich doch fragen, Herr Graf," suhr sie scharf und hestiger werdend fort: "mit welchem Rechte, aus welchem Grunde verweigert Ihr sie auch mir, deren Schutz sie von ihrem Bruder anvertraut ist?"

"Weil sie bei mir auf dem Negenstein sicherer ist als hier," entgegnete er hart und bestimmt.

"Sicherer?" wiederholte sie, das bose Lächeln wieder auf den trotigen Lippen. "Ihr meint — Euch naber!"

Graf Albrecht zog die Brauen zusammen.

"Und die arme Verstoßene bleibt wohl auch recht gern bei Euch auf dem Regenstein?" sprach Jutta mit einem lauern= den Blick.

"So hoffe ich, meine gnädigste Frau!" sagte Graf Albrecht und sah die Abtissin dabei sest an. Ihr immer gehässigerer Ton, ihre verdächtigenden Worte reizten ihn in einer Weise, daß er nur mit Mühe noch an sich zu halten vermochte.

"D ich glaub' es schon! — Warum auch nicht? — Ihr seid gewiß ein sehr fürsorglicher Wirth, Herr Graf, — gegen Eure zufällig, irrthümlich Gefangene."

Sie brachte das abgerissen und stoffweise hervor, während ihre Brust sich in großer Erregung hob und senkte.

"Ich kenne meine Pflichten als Burgherr, Domina!" sprach der Graf.

"Gewiß! gewiß!" versetzte sie mit brennenden Wangen. "Und sie soll schön sein, Eure junge Gräfin, sagt mir der Stiftsschreiber. — Ihr habt es ja selber gesagt, habt ja selber . gemeint, auf Eurem Felsen hätte noch keine solche — solche Lilie geblüht! Nun, ich wünsche Euch Glück dazu, Herr Graf von Regenstein!"

Da sprang Graf Albrecht zornfunkelnd auf, stieß den Sessel zurück und rief mit seiner vollen Stimme, daß es hallte und schallte: "Domina! vergeßt nicht, mit wem und von wem Ihr redet! Was kümmert Euch mein Thun und Lassen? Bin ich ein Chorknabe, den Ihr abkanzeln könnt, weil er salsch gesungen hat? Ich bin hierher gekommen, nicht um

mich zu entschuldigen, sondern um Euch zu erklären, daß und warum Ihr die Gräfin von Falkenstein nicht als Eure Conventualin sehen werdet. Übrigens bin ich herr auf meiner Burg und Herr im Gau, und wen ich gefangen halten will, den halt' ich trotz Bischof und Euch! Mit einem Worte könnte ich Euren Verdacht entwaffnen, wenn ich mir die Mühe geben wollte, Euch dieses Wort zu sagen!"

Er wandte sich ab und schritt im Zimmer heftig auf und nieder.

Die Abtissin war vor dem Zornaussall, vor der donnernden Stimme und den sprühenden Augen des gewaltigen Mannes erschrocken zurückgewichen. Bleich und zitternd stand sie gegen einen Tisch gelehnt, sich mit der Hand darauf stühend. Und doch erfüllte sie diese losbrechende, sie erschütternde und bändigende Kraft trotz ihrem Schreck mit einer Lust, einer heimlichen Wonne, die ihre ganze Seele in Leidenschaft erglühen machte.

"Sprecht das Wort, Graf Albrecht!" sagte sie leise.

"Es ist ein Geheimniß," sprach er nun ruhiger, "es ist nur ein heißer Bunsch meines Herzens, aber ich will ihn Euch entdecken, Domina! Ihr werdet mein Vertrauen nicht mißbrauchen."

Er trat der in höchster Spannung Lauschenden näher, blickte ihr tief in die Augen und sagte: "Ich hege die stille Hoffnung, Domina, daß Gräfin Oda meines Bruders Siegsfrieds Frau wird."

"Ah!! —" machte Jutta, aber der helle Ton sprang aus Herzensgrunde, und ein glückseliges Lächeln flog über ihr Antlit.

Sie suchte sich jedoch zu fassen, um dem Grafen den eigentlichen Grund erst ihrer Sorge und nun ihrer großen

Freude so viel wie jeht noch möglich zu verbergen. Er mußte gemerkt haben, daß es nichts Anderes als Eisersucht gewesen war, was sie zu so scharsem Spotte hingerissen hatte. Aber Graf Albrecht, sagte sie sich, war so großmüthig, zu thun, als hätte er das nicht gemerkt. Ober war es ihm schon nichts Neues mehr? hatte er sie schon srüher, schon längst durchschaut? Unmöglich war das nicht; sie war in seiner Gegenwart nicht immer ganz Herr ihrer Sinne, und das heiße, verslangende Herz hatte sich wohl schon öfter zu wenig verschleiert auf die vorschnellen Lippen und in die großen, glühenden, verzäherischen Augen gewagt.

Aber wenn er es wußte, was sie nicht hehlen konnte, warum benutte er es denn nicht? Beglückte es ihn nicht, schneichelte es ihn nicht, geliebt zu werden von einem Beibe wie Jutta? Sie konnte sich in ihrer eigenen stolzen Schönheit dem blühenden Helben an die Seite stellen, und sie waren ein Paar Sterbliche wie Siegfried der Drachentödter und Brunhild von Jenland.

Nach dem eben Borgefallenen wollte sie wenigstens den äußeren Schein weiblicher Zurückaltung retten, um nicht offen eingestehen zu müssen, daß sie zu weit gegangen war und sich vergessen hatte. Darum sagte sie alle Kraft zur Besonnenheit sammelnd: "Berzeiht mir, Graf Albrecht! hätte ich Euren Bunsch und Eure Hoffnung auf eine Berbindung der Gräfin Da mit Eurem Bruder gekannt, so würde ich Eure Maßnahmen von vorn herein begriffen und gebilligt haben; aber die Gräfin war mir als Conventualin des Stiftes angemeldet, sie stand also unter meinem verantwortlichen Schutz, darum mußte ich als Äbtissin ihren Eintritt hier erwarten und sordern. Das liegt nun anders, und wir werden uns darüber verständigen."

"Wenn Ihr Brüder hättet wie ich, Domina, oder wenn Ihr meinen Siegfried kenntet," erwiederte der Graf, —

"D ich kenne ihn ja!" fiel die Übtissin ein, indem sie sich wieder setze und auch den Grafen dazu einlud.

"Ihr habt ihn ein paarmal gesehen, aber Ihr kennt ihn nicht," sagte der Graf, "kennt ihn nicht wie ich, der ich ihm jo viel Glück und Freuden auf fein blondes Haupt und in fein braves Herz hinein wünsche, wie - wie ich mir selber nicht bereiten konnte und vielleicht niemals kann. Ihr wift es ja; in den letten Jahren meines lieben Baters - Gott hab' ihn selig! — lag das Regiment der Grafschaft mehr auf meinen Schultern als auf feinen. Bald hierhin, bald dorthin schickte er mich mit gewichtigen Aufträgen, zu Verhandlungen und Berathungen; meine forglose Jugend wurde mir arg verfürzt, denn ich hatte den Kopf so voll von schweren Dingen, daß das Herz niemals zum Mitsprechen, geschweige denn zu seinem Rechte kam. Und seit ich selber Herr im Lande bin, liegt auf mir, dem Altesten von uns fechs Regensteinern, allein alle Sorge und Mühe für Erhaltung bes Errungenen. Wann komme ich denn zu Rast und Rube? Aus einem Kampf werde ich in den anderen getrieben, muß wachen und un:schauen wie ein Thurmer auf der Warte, überall Fährniß und Feinde, immer im Harnisch, immer im Sattel, immer meiner haut mich wehrend muß ich für Alle denken, für Alle handeln, bald mit dem Worte, bald mit dem Schwerte dazwischen schlagen, furz Alles, nur nicht ruben und träumen. Und doch möcht' ich es nicht anders, so lieb' ich das Leben! ein Reiter und Ritter will ich sein, Anderen helfen, wo ich kann, und wo ich Fuß faffe, fest meinen Mann fteben! Begreift Ihr es nun, daß ich Gnade oder Ungnade wage, um meinen Bruder glücklich machen?"

Sie hatte keinen Blick von ihm gewandt, mit durstigem Ohre jedes Wort ihm vom Munde getrunken, und eine friedliche, fröhliche Stimmung kam über sie. Das also war der Schlüssel seines Sauderns, — er hatte keine Zeit zum Lieben. Ihr schien, als hätte er ihr das Alles recht absichtlich gesagt wie zum Troste, wie mit der ungesprochenen Bitte, Geduld mit ihm zu haben. Das wollte sie nun auch, wollte nie wieder heftig und begehrlich auf ihn einstürmen, sondern mit doppelter Rücksicht, mit hundertsacher Freundlichseit ihm seines harten Lebens Lasten und Unruhe vergelten und versüßen, so ost er zu ihr käme, — sorgte und mühte er sich als ihr Schuhvogt doch auch für sie — und wollte in stiller, geduldiger Liebe treu an ihm hängen, bis bessere, freiere Tage ihm erlaubten, auch an sein eigenes Glück zu denken.

Sie schwieg nach seiner Rede eine Weile still, hatte auf seine letzte Frage nur leise mit dem Kopfe genickt und sah ihn nun mit einem dankbaren Blicke an, weil er ihr einmal ein Stück von seinem Innern enthüllt hatte.

Endlich frug sie ihn mit aufrichtiger Theilnahme: "Geht Eure Hoffnung einer balbigen Erfüllung entgegen?"

Der Graf zuckte die Achseln. "Das ist es, was mich sorgen läßt," erwiederte er. "Die junge Gräfin umgiebt eine so zarte Scheu und Schüchternheit, eine so rührende Bescheidensheit, daß das liebliche Mädchen sich schon damit alle Herzen gewinnt, aber auch Jeden in gebührenden Schranken hält, der sich ihr etwa zu rasch nahen wollte."

Schüchternheit, Bescheibenheit, die sich alle Herzen gewinnt. Sagte er das auch wieder mit Absicht zu ihr, der Kühnen, Leidenschaftlichen?

"Ift denn die Gräfin wirklich so ausnehmend schön, wie mir Florencius berichtet?" frug sie mit gekräuselten Lippen.

"Kaum möchte ich sie wirklich schön nennen, die bleiche Lilie," erwiederte lächelnd Graf Albrecht, "aber ein süßer, holdseliger Liebreiz, eine unaußsprechliche Anmuth ist über sie ausgegossen wie Morgenthau und Blüthenschmelz; ihr Gang und jede Bewegung ihrer schlanken Glieder, ihre Stimme und ihrer blauen Augen klarer, inniger Blick hat etwas zur stillen Anbetung Zwingendes."

Jutta hörte diese Beschreibung mit wachsender Unsust. Der bose Geist, der vorhin so wild in ihr getobt hatte und kaum zur Ruhe beschworen war, klopfte schon wieder vernehmslich an die Pforte ihres Herzens. So schildert doch nur Einer ein Mädchen, der — ach! er hat ja keine Zeit zum Lieben!

"Seid Ihr denn überzeugt, Graf Albrecht," frug Jutta,

"daß sich die beiden in Liebe zugethan sind?"

"Die volle Liebe meines Bruders zur Gräfin Oda ist mir außer allem Zweisel," entgegnete er, "und Siegfried ist unermüdlich, sie ihr ohne Worte zu gestehen und zu beweisen durch ritterlichen Minnedienst in Zucht und Ehren. Aber noch habe ich kein Zeichen von ihrer Liebe zu ihm bemerkt."

"So liebt fie einen Anderen ?!"

Jutta stieß die Frage rasch und heftig heraus und blickte dem Grasen forschend ins Gesicht.

"Ich weiß es nicht, Domina," sagte der Graf, "und ich hoffe es nicht," sügte er ernst hinzu.

"Sie ist Eure Gefangene, Graf Albrecht!" sprach die Äbtissin. "Werdet Ihr sie zwingen, Eures Bruders Gemahl zu werden, auch wenn sie — auch wenn Ihr merkt, daß sie einen Andern liebt?"

"Domina! wie könnt Ihr so fragen!" erwiederte der Graf. "Das liebe, holde Mädchen gegen ihren Willen, gegen ihres Herzens reine Neigung zwingen? niemals! Aber be-

denket: echte Liebe sitt tief verborgen wie Gold im Schachte und wächst langsam wie Kernholz, wenn sie sest werden und aushalten soll fürs lange Leben."

"Woher wißt Ihr denn das?" frug sie erstaunt.

Albrecht schwieg, betroffen von dieser Frage, erschrocken fast von seinen eigenen Worten.

"Graf Albrecht! — gebt mir die Gräfin! bei mir ist sie so sicher wie bei Euch."

Jutta hatte das wieder in einem so überstürzten, gebieterischen Tone gesagt und ihn dabei mit einem so eigenen, halb ängstlichen, halb drohenden Blicke angesehen, daß es ihn mißetrauisch gegen ihre Absichten machte.

Er schüttelte langsam das Haupt und sagte bedächtig und bestimmt: "Mein, gnädige Frau!"

"Ich will sie halten und hegen wie Eine, die bestimmt ist, Eures Bruders Gemahl zu werden," sprach Jutta. "Ich will sie vor Allen bevorzugen und ihr seden Wunsch erfüllen. Kommt mit Eurem Bruder herüber, so oft Ihr wollt; Ihr sollt mir seden Tag, sede Stunde willsommen sein, und Siegsried soll Oda ohne Zeugen sehen können. Sie sollen frei und vertraut mit einander reden, wie wir hier, Graf Albrecht, und kein Merker soll lauschen, was von Mund zu Mund, von Herzen zu herzen geht."

Der Graf schüttelte das Haupt und schwieg.

"Damit wäre der Wille des Grafen Hoher erfüllt, und Ihr könntet in Frieden und Freundschaft über das Weitere mit ihm verhandeln, wenn Euer Bruder hier um sie würbe, sie hier vom Schlosse aus als sein Weib heimführte," suhr Jutta immer dringender fort. "Auch dem Bischof wäre jeder Borwand genommen, Euch zu drohen, und was ich kann und vermag, Graf Albrecht, daß die Grafschaft nicht sein wird,

sondern als Oda's Ghesteuer Eurem edlen Hause zufällt, das soll geschehen; mein fürstlich Wort und Ansehen will ich beim Grasen und beim Bischof dafür einlegen, ja beim Kaiser und auf dem Reichstage dafür in die Schranken treten"

Jutta's Wangen rötheten sich höher im Eifer des Sprechens, ihr Athem flog wieder, und in ihrer Stimme zitterte eine zu=

nehmende Erregung.

"Ich danke Euch, Domina!" erwiederte der Graf, "aber Eure Mühe ware umsonst; der Streit muß mit Schwert und Lanze ausgesochten werden, und ich hoffe damit schneller und sicherer zum Ziele zu kommen"

Jutta sah ihn unwillig an und schien eine Wallung des Bornes niederzukämpfen. Sie nagte an der Lippe und sann

und suchte ungeduldig nach Worten.

"Bedenket noch Eins, Herr Graf!" sprach sie, nun doch wieder in Heftigkeit und Bitterkeit versallend. "Ist es schicklich, daß die Jungfrau allein unter Euch Männern auf dem Regenstein weilt? Hier bei uns Frauen ist die Stätte für ein verstoßenes, sittsames, hochgeborenes Fräulein. Was könnt Ihr dagegen sagen?"

"Sie hat ihre Gürtelmagd bei sich," versetzte Albrecht. "Ihre Gürtelmagd! wirklich! o welch starker Ehrenswächter!" spottete Jutta. "Und das genügt dem edlen Fräuslein? dabei beruhigt sich die zarte Schüchternheit, die rührende Bescheidenheit? ja, das ist wirklich rührend! Aber ich hätte einer Gräsin von Falkenstein mehr Zucht und Sitte zugetraut, als daß sie statt unter ihres Gleichen zu sein lieber bei unsvermählten Rittern auf einsamer Burg bleibt, von Reisigen und Knechten beschützt, beschützt — ich weiß nicht wovor, gegen Raub und Überfall oder gegen unerwünschte Störung."

"Wer sagt Euch, Domina," braufte der Graf sich er=

hebend, "daß sie lieber bei dem Ritter auf der einsamen Burg bleibt, der sich ihretwegen Feinde und Fehden auf den Hals zieht?"

"Nicht? nicht lieber?" rief Jutta gleichfalls aufstehend. "Ah! — so haltet Ihr sie mit Gewalt, Herr Graf? und immer nur aus Mitleid? immer nur aus Liebe zu dem Bruder, nur zu dem Bruder, daß er die reiche Braut gewinne? o wie neide ich dem Bruder einen so bereitwilligen Helfer und Mundwalt! — Rollt nicht die Augen, Ihr könnt mir wenig erwiedern. Meine Gründe sind erschöpft und Ihr, Ihr habt keine, wenigstens keinen, der Stich hält. Darum sage ich: gebt mir die Gräfin! laßt hier Euren Bruder, für den allein Ihr sie ja so fest und sicher bewahrt, in Ehren um sie werben und wenn Ihr das nicht wollt, so laßt mich davon denken, was ich will!"

Graf Albrecht biß die Zähne zusammen, und über sein Gesicht suhr es wie Wetterleuchten. "Meinetwegen denkt, was Ihr wollt," sprach er barsch, "ich thue, was ich will, und wenn Euch das nicht gefällt, Domina, — so kann ich Euch nicht helsen. Die Gräfin Oda bekommt Ihr nicht! und damit gehabt Euch wohl, bis Ihr wieder besserer Laune seid!"

Klirrenden Schrittes ging er ab, schwang sich im Schloßhofe aufs Bferd und ritt nach Burg Gersdorf.

## Zwölftes Kapitel.

uf dem Wege nach Gersdorf klang die Unterredung, die der Graf eben mit der Übtissin gehabt hatte, mächtig in ihm nach. Immer noch hörte er Jutta's heftige Rede: "Gebt mir die Gräfin, Ihr habt keinen Grund,

fie zu halten!"

Reinen Grund? Hatte er denn der danach Verlangenden nicht Gründe genug angegeben? hatte er ihr nicht gesagt, daß er Oda auf dem Regenstein für sicherer aufgehoben hielte, als irgend anderswo? Freilich, wenn erst die Fehden mit dem Bischof und den Blankenburgern ausgebrochen waren, so gab es keinen ungünstigeren Aufenthalt für die Gräfin als diesen. Mit Sorge dachte er daran, das liebe Mädchen den Wechselffällen und Schrecken des Krieges preisgeben zu müssen. Dem war sie allerdings auf dem Schlosse zu Quedlindurg nicht ausgesetzt; nirgends konnte sie dann besser geborgen sein, als unter der gefriedeten Obhut der Fürstin-Übtissin, die ja verssprochen hatte, sie in ihren Schutz zu nehmen, und was Jutta versprach, das hielt sie.

Aber Siegfried! was würde der sagen, wenn er die Geliebte missen sollte? Jutta hatte gut reden; aber so unsgestört wie da oben auf dem durch seine steile Höhe weltentsrückten Felseneisand des Regensteins oder unten in den bergens den Einsamkeiten des verschwiegenen Waldes konnten die

beiden nimmer auf dem Quedlinburger Schlosse verkehren unter den beobachtenden Augen der Abtissin und der übrigen Kapitularinnen. Wie sollten da ihre Herzen sich finden und den Bund schließen, den Albrecht so dringend wünschte!

Und er selber! auch ihm würde es nicht leicht werden, sich von Oda zu trennen. Ihre Anwesenheit wirkte auf alle Bewohner der weiten Burg wie ein fortdauerndes, von Tag zu Tage sich erneuendes Bunder, und sie wusten nicht, hatte der Frühling als seine schönste Gabe sie, oder hatte sie den Frühling mitgebracht, der ihnen nach des Winters absperrender Einsamkeit und Öde noch niemals so sonnig, so blüthenreich und duftig erschienen war wie dieses Mal. Seit dem vor einer Reihe von Jahren ersolgten Abscheiden der Gräsin Mutter hatte keine Frau vornehmer Geburt auf dem Regenstein geweilt und Mann und Magd zu Rücksichten gezwungen, die ein unvermählter, ritterlicher Kriegsmann wie Graf Albrecht von den Seinigen nicht verlangte. Er war zufrieden, wenn sie in Burg und Feld ihre Schuldigkeit thaten und seinen Besehlen gehorchten; im Übrigen ließ er ihnen jede Lust und jede Freiheit.

Nun aber stieg eine edle Jungsrau, die Gesangene genannt und als Herrin gehalten wurde, die Treppen herab und heraus, wandelte auf dem Empor des Felsens, daß sich, von unten gesehen, ihre schlanke Gestalt am blauen Himmel zeichnete, schritt schwebenden Ganges über die Höse und durch das gewölbte Thor, und ihr Kommen glich dem Erscheinen eines Genius des Friedens, der auf der wassenstarrenden Feste Alles ersreuend und segnend waltete.

Und diesen guten Geist sollte Graf Albrecht aus seiner Behausung verbannen? ninmermehr! Wie Waldvogelgesang, wie sanste, süße Saitenklänge schmeichelte seinem Ohr ihre

Stimme; aus ihren Augen grüßte ihn ber lachende Morgen am freudigsten; nach ihrem Verschwinden am Abend sank ihm die schweigende Nacht willkommen hernieder und schenkte ihm friedlichen, wohligen Schlummer.

Immer aber sah er Oda neben Siegfried und Siegfried neben ihr. Die beiden waren ihm in seiner Borstellung schon so untrennbar von einander, daß er sich ihre Bereinzelung nicht mehr denken konnte. Er war überzeugt, daß Jeder in dem Andern sein hächstes Lebensglück sinden würde, und dieses gönnte er von Grund der Seele ebenso seinem Liebling Siegfried, der ihm von klein auf unter seinen schützenden Händen an die Augen herangewachsen war, wie dem holden Mädchen, das er erst seit wenigen Wochen kannte und doch schon wie ein trautes Schwesterlein von Herzen lieb gewonnen hatte.

Der Auftritt mit der Übtissen hatte ihn erregt und beunruhigt, beunruhigte ihn jeht noch. Sie glaubte nicht an seine selbstlose Absicht mit Oda, sondern hatte ihn in dem Berdacht, daß er nur seinetwegen die junge Gräfin bei sich sesthielte, daß er sie liebte und selber zu besiden begehrte. Er und Oda! die bleiche Lilie seine Gattin! ein wunderlicher, ein närrischer Gedanke! nicht im Traume wäre ihm der gekommen und gewiß noch weniger dem unschuldsvollen Mädchen; der konnte nur in Jutta's eisersüchtigem Herzen entstehen.

Ein größerer Gegensat von Weib und Weib wie zwischen den Zweien, die beide jetzt unter seinem Schutze standen, war kaum denkbar. Jutta von Kranichseld liebte ihn mit Leidensschaft, mit herrschssüchtiger, unduldsamer Gewalt. An ihre Launen, die wie Wind und Wellen umschlugen, war er gewöhnt; aber mochte sie ihn nun mit der warmen Sonne ihrer Gunst beglücken oder wie Sturm und Gewitter mit ihrem Zorn übersallen, immer blickte ihre Liebe durch und ihre Sehns

sucht, ihn zu bestien. Halb stieß ihn ihr ungestümes Wesen ab, halb zog es ihn an; er wollte nicht geworben und gewonnen sein, er wollte selber werben und erringen, sei es eine seindliche Burg oder ein geliebtes Weib. Widerstand reizte ihn, wo immer er ihn sand; hier aber war er es, der ihn leistete. Und doch war es ihm ein lockender Gedanke, dieses stolze, verssührerisch schwer Weib sein zu nennen, diese ungebrochene Krast, diesen launenhaften Troh kampslich zu bezwingen und in ruhesvolle Stetigkeit zu verwandeln, zu hingebender Liebe zu erziehen. Sein starker Arm, der Schwert und Lanze sührte wie kein zweiter im Gau, würde gewiß auch weich und behutsam den Leib der Geliebten umfangen, und sollte der strenge Mund, der bis jeht nur laute Besehle zu rusen verstand, nicht auch leichtes Geplauder und wonniges Kosen lernen können?

Welcher Art und welchen Sinnes mußte die künftige Lebensgefährtin des Grafen Albrecht sein? Ein willenloses, schmiegsam unterwürfiges Kind, das mit zarter Hand seine umwölkte Stirne glättete, mit ängstlichem Blick ihm jeden Wunsch von den Augen las und seine Gedanken und Meinungen widerspruchslos als die höchste Weisheit auf Erden verehrte? Oder ein reisiges Weib, stahlhart wie er selbst, das seinen eigenen Verstand und seinen eigenen Willen hatte, mit Rath und That ihm treu zur Seite stand, für ihn eintrat, wenn es galt, und ihm nicht nur dis an den Nand der Gesahr, sondern ohne Bedenken in sie hinein, durch sie hindurch zu jeder Stunde solgte?

Nun denn, ein solches Weib saß auf der alten Kaiserspfalz zu Quedlindurg und wartete nur auf das eine Wort aus seinem Munde: Komm!

Unter solchen Betrachtungen war Graf Albrecht ohne es zu merken vor der Feste Gersdorf angelangt; aber wie auf:

gescheuchtes Feberwild flatterten ihm die Liebesgedanken davon, als ihn der Thürmer von der Brustwehr herab mit einem frohlockenden Hornruf begrüßte. Er überdachte schnell noch einmal, was er mit Günther Alles zu sprechen hätte, und da siel es ihm plöplich schwer auf die Seele, daß er ja ganz verzgessen hatte oder vielmehr nicht dazu gekommen war, mit der Übtissin über die Lauenburg zu reden.

Auf dem Hinritt nach Quedlindurg hatte er sich vorgenommen, die Domina mit guten Worten um die Belehnung mit der Burg anzugehen, denn es war ihm doch lieber, wenn er sie mit allem Glimpf und Fug als ein rechtes Lehen erhielt, als wenn er sie durch einen Gewaltstreich nehmen müßte; aber haben mußte er sie, es koste, was es wolle, und es war Gefahr im Verzuge.

Das Bersehen war nicht mehr gut zu machen; wieder umkehren und zur Übtissin zurückreiten konnte er nach dem eben stattgehabten Auftritt nicht. Darum blieb er bei seinem ersten Plane, den er Bernhard heute durch Siegsried hatte anskündigen lassen, nämlich die Lauenburg einsach zu nehmen.

Er weihte Günther in alles auf dem Regenstein Borgefallene ein und ertheilte ihm ausführliche Weisung. Der Überfall sollte unter seinem, Albrechts Befehl von den Reisigen der Gersdorfer und der Gunteckenburg unternommen werden, denn viel Mannschaft war dazu nicht nöthig. Über die Zeit der Ausführung wollte Albrecht dem Bruder durch einen Reitenzben Botschaft senden; dann sollte sich Günther mit den Seinigen unter dem Schutze der Dunkelheit an das Gebirge heranschleichen und an einem bestimmten Punkte mit Albrecht zusammentressen.

Günther versprach, treulich Panier zu halten, wie Albrecht befohlen, und dieser ritt mit seinem schweigsamen Schildknechte wieder hindan und auf dem kurzesten Wege nach Hause. — Siegfried hatte Oda den ihm von seinem Bruder gewordenen Auftrag, Bernhard eine geheime Botschaft zu bringen, mitgetheilt und ihr den Vorschlag gemacht, mit ihm zu Fuß nach der Heimburg zu gehen und die Pferde nachkommen zu lassen, um zurück zu reiten, womit Oda gern einverstanden war.

Sie machten sich auf den Weg, aber Oda war still und in sich gekehrt. Sie pflückte im frühsommerlichen Walde hier und da eine Blume und gab auf Siegfrieds Rede zwar freundsliche, aber nur kurze, zuweilen etwas zerstreute Antworten. Endlich frug sie, im langsamen Gehen gedankenvoll ihr Sträußschen ordnend: "Wohin ist Graf Albrecht heute geritten?"

"Nach Quedlinburg zur Übtissin," erwiederte Siegsried. "Nun, was erschreckt Ihr, Fräulein? Meint Ihr etwa, das sei eine Borbereitung zu Eurer Entsendung ins Stift? Daran denkt Albrecht nicht."

"Aber die Übtissin wird es verlangen," sprach Oda; "sie hat ja ihren Schreiber schon darum gesandt."

"Das hilft ihr Alles nichts," lachte Siegfried. "Meinem Bruder widersteht Niemand, nicht einmal die Abtissin, die sonst viel über ihn vermag. Ihr kennt sie wohl nicht?"

"Rein," fagte Dba. "Rennt Ihr fie benn?"

"Ja gewiß!" erwiederte er. "Sie ist herrisch und launenshaft; aber sie hat etwas Freudiges und Berückendes in ihrem Wesen, ist schön und stolz wie eine Königin und kann sich die Menschen unterthänig und die Herzen gewogen machen, wenn sie nur will."

"Ich möchte sie wohl einmal sehen," sprach Oda halb für sich.
"Das braucht Ihr nur Albrecht zu sagen," erwiederte er;
"dann nimmt er Euch einmal mit, wenn er sie besucht. Aber dann reit' ich auch mit, damit sie Euch auf dem Schlosse nicht sessen."

Dda seufzte leise und schwieg.

"Ihr seid nicht fröhlich, Gräfin Oda," begann Siegfried nach einer langen Pause. "Drückt Euch ein Leid?"

Dda schüttelte das haupt.

"Da muß ich sehen, wie ich auch den anderen Auftrag meines Bruders erfülle," fuhr er fort. "Ich soll Euch aufsheitern, soll Eure Gunft zu erwerben suchen, gebot mir Albrecht."

"Das hat Euch Euer Bruder geboten?" frug Oda.

"Ja! denkt Euch!" lachte Siegfried. "Es war freilich nicht von nöthen, mir das noch besonders auf die Seele zu binden. Aber er hat noch mehr gesagt. Du mußt Ihr Freund und Vertrauter werden, Siegsried! ich wünsche das, sprach er. Und wenn Albrecht sagt: ich wünsche das! — ja, Gräfin Oda, dann hilft nichts in der Welt, dann muß das geschehen; aber ich sange es gewiß recht dumm an."

Oda lächelte und sagte unbefangen: "Ihr seid schon

mein Freund und Bertrauter, Graf Siegfried.

"Wirklich? bin ich das?" frug er mit freudeglänzendem Gesicht.

"Ich bin die Gesangene Eures Bruders und muß ihm gehorchen," erwiederte sie. "Aber es gehorcht sich ihm gut und leicht, und da will ich Euch nur helsen, seinem Besehle nach zu thun, damit wir nicht in Ungnade sallen," schloß sie mit einem schelmischen Blick.

"Seht Ihr wohl!" rief er vergnügt, "es ist mir gelungen, ich habe Euch aufgeheitert, wie Albrecht es wollte."

So waren sie am Fuße des Berges angekommen und stiegen nun den steilen Weg zur Heimburg langsam hinauf.

Gräfin Reginhild empfing die Ankommenden freudig und herzlich, und während die Brüder sich über Albrechts

Botschaft unterhielten, saß sie mit Oda plaudernd auf der Fensterbank im Erker. Das that Oda, der ein traulicher Berkehr mit andern, ihr ebenbürtigen Frauen so gut wie neu war, unendlich wohl, und sie gab sich dem Genusse rückhaltlos und mit Freuden hin.

Reginhild aber streckte in dem munteren Gespräch mit klugen Worten und unverdächtigen Fragen leise Fühler nach Oda's Meinung über Siegfried aus, um zu ersahren, ob seine Hoffnung auf ihre Liebe Grund und Boden hätte, oder ob schon ein Anderer ihr Herz besäße. Oda ging arglos in alle die kleinen, listig gestellten Fallen, und bald wußte die gewandte Frau mehr, als ihr zu wissen lieb war.

Siegfried und Oda blieben den Tag über auf der Heimburg, und es gab ein fröhliches Mittagsmahl zu Vieren. Nur Reginhild war zuweilen etwas still und nachdentlich; desto glücklicher aber war Siegfried, denn er sah sich und Oda schon als eben solches Paar wie die mit ihnen zu Tische sitzenden Bernhard und Reginhild.

Gegen Abend ritten die ersteren auf den ihnen nachs geschickten Pferden zum Regenstein zurück.

Als sie fort waren, sagte Bernhard zu seiner Frau: "Ein liebes Mädchen! und ich gönne unserm Blonden sein Glück von ganzem Herzen, aber — ich kann mich noch nicht darüber freuen. Ich habe das dunkle Gefühl, als sollte uns diese Verbindung noch in böse Händel bringen."

Reginhild nickte betrübt vor sich hin und erwiederte nichts "Dir geht es ebenso?" fuhr Bernhard darauf fort, "nicht wahr? Du hast auch kein Vertrauen dazu?"

"Nein, aber aus ganz anderen Gründen," sprach Reginhild. "Ich habe heut eine seltsame Entdeckung gemacht."

"Nun?"

"Mir scheint, Gräfin Oda liebt nicht Siegfried, sondern — Albrecht!"

"Albrecht? Albrecht?" frug der Graf bestürzt. "Hat sie Dir's gesagt?"

"O nein! aber es ist mir fast außer allem Zweifel," erwiederte Reginhild.

"D Hilbe, Hilbe! siehst Du, da kommt es schon heran, das Unheil!" rief Bernhard erregt. "Prügeln könnt' ich den Bock, daß er uns dies Unglücksmädchen auf die Burg gesbracht hat!"

"Schilt die Armste nicht!" bat Reginhild mitleidig, "sie ist selber schlimm genug baran."

"Ach! — warum geht sie nicht nach Quedlinburg zur Übtissin, wohin sie gehört!"

"Sie lassen sie ja nicht fort," sagte Reginhild; "ber Eine hält sie aus Liebe fest und der Andere aus Trot."

"Db er es denn schon weiß?" frug Bernhard.

"Albrecht, meinst Du? das glaube ich nicht. Der hat nicht Zeit dazu und auch nicht den Blick dafür. Aber was wird werden, wenn Siegfried, dessen Hoffnung mit vollen Segeln fährt, sein erträumtes Glück vor sich versinken sieht!?"

Graf Bernhard seufzte schwer auf. "Das hat uns gerade noch gesehlt," sprach er düster, "zu allem Orloch und Fehdederhen auch noch bittere Herzenskämpse unter uns Brüdern!"

Und tief bekümmert blickten die Gatten den forglos Dahinreitenden von oben nach.

## Dreizehntes Kapitel.

or der Schenkenthür in dem Dorfe Erkstedt, das zwischen dem bischöflichen Schloß Langenstein und dem Regenstein'schen Burgstall Derenburg, doch etwas näher nach Halberstadt zu gelegen war, saß unter einer breitästigen Linde ein Mensch, dessen Äußeres wenig Vertrauenserweckendes hatte. Er war ein kleiner buckliger Kerl mit grauem, sast weißem Haar und einem faltigen, etwas schiefen Gesicht, dessen lauernder Ausdruck noch dadurch verstärkt wurde, daß der Mann entsetzlich schielte.

Sein braunes Wams war schäbig und gestickt, und seine eng anschließenden Lederhosen schillerten in einem zweiselhaften Glanze. Neben sich auf der Bank hatte er einen alten, auch schon glatt getragenen, mit Gott weiß was gefüllten Ranzen liegen und vor sich auf dem roh gezimmerten Tische einen Steinkrug mit Braunbier aus dem großen Klostergute Rödershof am Huhwalde stehen. Es war spät Rachmittags, aber wenn es auch früh Morgens gewesen wäre, der Bierkrug würde vor dem Manne nicht gesehlt haben, denn Hinze Haber-nack hatte immer Durst oder that wenigstens immer so, als wenn er welchen hätte, der schwer zu löschen wäre. Er war ein alter Landstörzer, der einige Meilen im Umkreise von Halberstadt Alt und Jung bekannt war und sich sein täglich

Brod auf absonderlichen Wegen verdiente. Am liebsten gab er sich für einen Thierarzt auß, heilte aber nicht bloß krankes Vieh, sondern kurirte auch mit Kräutern, Salben und Latwergen an Menschen herum, wußte für allerhand Schäben und Gebresten Rath und Hülfe, konnte das Blut und das Feuer besprechen, besorgte Botengänge und mancherlei Kundsschaft und heimlich Gewerbe.

Er war mehr gefürchtet als beliebt, und wenn man ihn auch rief, wo man seiner bedurfte, so sah man ihn doch lieber gehen als kommen, denn er spürte und schnüffelte überall herum und galt für einen gefährlichen, doppelzüngigen Zwischenträger, der sich für Geld oder Geldeswerth zu Dingen gebrauchen ließ, die nicht recht sauber und ehrlich waren. Dabei spielte er stets den Gutmüthigen und Biderben, aber Niemand traute ihm, und Niemand wagte, ihm offen und sest entgegen zu treten, denn es hieß, er könnte großen Schaden thun und hätte mächtige Beschützer, die ihm den Rücken deckten.

Über seiner Vergangenheit schwebte ein geheimnisvolles Dunkel; er wollte aus Lauterberg im Lisgau gebürtig und viel in der Welt herum gekommen sein. Es ging das Gerede von ihm, daß er manch böses Stücklein auf der Seele hätte und darum auch vom lieben Gott an den Augen gezeichnet wäre, und weil er gern Schimpf und Possen trieb und seine beste Freude an arglistigen Streichen hatte, so nannte man ihn, seinen Namen verdrehend, gewöhnlich Schabernack, aber nicht von Jedem ließ er sich's gefallen.

Jett saß er hier unter der blühenden, sugduftenden Linde vor des Schenken Thur und wartete auf den Ritter Bock von Schlanstedt.

Nothnagel und Hasenbart, die zwei Gesellen von der bosen Sieben, die neulich auf Bocks Befehl mit einander ge=

ritten waren, hatten den alten Zaunschleicher nach langem Suchen richtig abgesaßt und ihm ihres Ritters Wort, daß ihn dieser zu sprechen wünsche, ausgerichtet, worauf der Landsahrer sich am zweiten Nachmittag in der Schenke von Erkstedt finden zu lassen versprach.

Es war sonst nicht Bocks Art, auf sich warten zu lassen, aber heute blieb er ungebührlich lange aus, und Hinze Habersnack, der sein in der Schenke bestelltes Besperbrod längst verzehrt hatte, verlor die Geduld und wollte sich auf und davon machen. Als er den Steinkrug jetz zum dritten Male geleert hatte, pochte er laut damit auf den Tisch, daß der Wirth in der Hausthür erschien.

"Noch einen, Hinze?" frug Beter Rübenstreit.

"Nein! ich will fort; er kommt ja nicht, und ich kann den Hingang für den Hergang nehmen," erwiederte der Alte. "Mach mir die Zeche, Peter! ich will Dich bezahlen, denn ich weiß, Du nimmst nichts von mir."

"Ja, ja, laß gut sein!" sagte der Wirth, der diese Redensart seines Gastes schon kannte, und noch nie einen Weißpfennig von ihm besehen hatte. "Ich schneid's ins Holz zu dem Andern."

"Das thu! da steht's gut," lachte Hinze, "und wenn der lange Schnapphahn, der Bock von Schlanstedt noch kommen sollte, so sag' ihm meinen willigen Dienst in allen behaglichen Dingen, aber zum Nasenspiel dünkte sich Hinze Habernack zu gut, und wenn er was von mir wollte, —"

"Warte mal!" unterbrach ihn der Wirth. "Hörst Du nichts? Da sind sie schon."

Richtig, jetzt kam Bock mit Nothnagel die Dorfstraße daher getrabt und winkte.

"Nun, Du allerliebster Gesell, noch immer nicht ge=

hangen?" rief Bock im Absitzen. "Hab ja lange Zeit weder Staub noch Flug von Dir vernommen."

"Hätte bald wieder so kommen können," entgegnete Habernack, "war schon wegfertig, und einen Hundeblaff später hättet Ihr ungeschaffter Dinge von dannen ziehen muffen."

"Hätten Dich schon noch erritten und wieder eingebracht," lachte Bock, während Nothnagel die Gäule an die Ringe band und zwei Schemel brachte, auf denen sich die beiden dem Alten gegenüber am Tische niederließen. Peter Rübenstreit trug drei frische Krüge auf und ging wieder ab.

"Ja, darauf verstehen sich die edlen Herren, die des Hirsches Gehürn im Wappen führen," höhnte der Alte; "nicht einmal das Frauenzimmer wird verschont."

"Daß Dich der Bock stößt!" suhr der Ritter auf. "Schabernack! wenn Du mir meinen Herrn mit einem Worte antastest und verunglimpfest, so mach' ich mit so einem alten Gaudieb wie Du kurz Federlesen."

"Höre, Du großer Federhaus," sagte der Alte und blickte dabei an Bock schräg vorbei, "ich kannte Dich schon, da Du noch unter Deinen Vogtjahren warest und als dummer Bauernjunge auf Deines Baters Hose herumlagest."

"Was gudft Du mich dabei an?" schnauzte Nothnagel, "mein Vater hatte keinen Hof."

"Dich mein' ich nicht, Pferdeschinder!" schalt der Graukopf.

Dem Ritter ohne Ahnen und Schildmagen war die Mahnung an seine bäuerliche Abkunst sehr verdrießlich, aber er mußte doch über Nothnagel lachen, der sich von dem ihm gar nicht zugedachten Blicke des Schielenden getroffen fühlte, und da er von dem letzteren einen, wenn auch gut bezahlten, Dienst verlangte, so hielt er es für angemessen, gelindere Saiten auszuziehen und den Alten günstig zu stimmen.

"Sachte, Alter! sachte!" sprach er beshalb begütigend. "Hänge doch nicht gleich den rauhen Pelz um! Komm, stoß' an! meinst ja doch, daß alles Bier sauer würde, was Du nicht tränkest."

Alle drei knackten mit den Krügen zusammen und tranken.

"Jett sagt, was wollt Ihr von mir?" begann darauf der Fahrende sich den Mund wischend und mit dem Rücken an den Stamm der Linde lehnend.

"Hinze," sprach Bock vertraulich, indem er näher an den Alten heran rückte, "Du bist doch ein Kerl, der das Gras auf der Erde und die Wolle auf den Schasen wachsen hört; nun sage mir einmal: wie steht's mit unserm ehr= würdigen in Gott Vater und Herrn, dem Bischos?"

Habernack äugelte den Ritter schief von der Seite an und sagte: "Deutlicher! deutlicher, Bock von Schlanstedt! noch seh' ich nicht durch die Finger, wo das Wetter hinaus will."

"Also! wir haben mit dem Bischof einen nachbarlichen Span auszusechten, und nun —"

"Und nun läuft Euch die Kate den Rücken hinauf," spottete der Alte, "weil Ihr gehört habt, daß er sein reisiges Zeug auf die Beine bringt. Davon habt Ihr Euch nichts Gefährliches zu besorgen, der Stoß geht nicht gegen Euch."

"Aber in den Schwabengau, nicht wahr?" frug Bock, "auf den Falkenstein."

"In den Schwabengau wohl, aber nicht auf den Falkensftein," erwiederte Habernack; "auf Aschersleben."

"Auf Afchersleben?"

"Ja. Die Fürstin Elisabeth, Otto's Wittwe, ihres Geschlechts eine Markgräfin von Meißen, will sich mit dem Grafen Friedrich von Orlamünde befreien," erzählte Haber=

Julius Bolff, ber Raubgraf.

nack nun. "Dazu braucht sie natürlich den Segen der Rirche, und der ist diesmal nicht billiger zu haben, als um die Stadt Aschersleben, die der Bischof dafür begehrt. Jung Elisabeth ist es zufrieden, weil sie von ihrem Friedel nicht lassen kann, aber die Stadt mag nicht unter den Krummstab, darum will sie der Bischof mit wehrhafter Hand überzucken."

"Eine Stadt um ein gülden Fingerlein? Das nenn' ich ein Roß um ein Sackpfeisen geben!" lachte Bock. "Da lob' ich uns drei hier; wir haben nicht Hind und nicht Kind und heben um einen Blick aus Weiberaugen keinen Hufnagel vom Boden auf."

"Na, na, Ritter Bock von Schlanstedt!" sagte der Fahrende die Hand an den Mund legend und den Ritter ganz überquer ansehend, "ich weiß Einen, der den Weibern sein Lebtag keine Ruhe lassen wird."

"Was? Du alter Nichtsnut," schalt Bock, "ich soll ein Zielschütz nach Weibergunft sein?"

"Herr, Ihr thut mir Unrecht," erwiederte der Alte versichmitt; "ich habe nicht gesagt, daß Ihr ein Zielschütz nach Weibergunst wäret, aber es ist nicht lange her, da hab' ich's gedacht."

Bock drehte schmunzelnd an seinem langen Schnurrbart, denn er stand nicht ungern in dem Geruche eines glückhaften Minnediebes. Daher war auch sein Zorn über des Alten Anspielung nicht weit her. Er wollte ja den Fahrenden aussforschen.

Und er fing wieder an: "Also, Schabernack, mein Gutsgesell, — Du trinkst doch noch einen? — Nothnagel, laß Schabernack nicht verdursten! — Also, Schabernack, mein Gutgesell, auf Ascherbleben reitet der geistliche Herr?"

"D bis zum Reiten ist's noch lange nicht," erwiederte

der Alte. "Ich habe nur ein Böglein pfeifen hören, daß so etwas vielleicht im Bege ware."

"Wieviel Rogvolk und wieviel Fußvolk läßt der Bischof

einstellen?" frug Bod unbeirrt weiter.

"Das soll ich wissen! Bin ich sein Hauptmann?" sprach Habernack. "Das will ich Mehrverständige vom Kriegszewerbe aushecken und ergründen lassen, und wenn dazu die böse Sieben nicht zu brauchen ist, so ist sie den Hafer nicht werth, den ihre Gäule aus fremden Krippen fressen."

"Daß Dich der Bock stößt!" rief der Kitter. "Wenn Du Deine scheelen Augen so weit aufsperrtest wie Dein schiefes Maul, so müßtest Du es wissen. Und Du mußt es heraus=

friegen und uns zubringen."

"Herr, ich habe immer noch den alten Kopf," erwiederte der Fahrende. "Wie steht es dabei mit des Schäfers Wahrszeichen?" Dazu machte er eine nicht mißzuverstehende Beswegung mit Daumen und Zeigefinger.

"Du sollst Bortheil und Genieß haben, wenn Du uns

steif haltst, so viel Du begehrst," erwiederte Bod.

Habernack wiegte den grauen Kopf auf den Schultern und sagte mit einem schlauen Lächeln: "Herr Ritter, die Welt ist die Welt und bleibt die Welt, so lang sie steht, die Welt. Ein gesungenes Amt und eine gesprochene Messe müssen vorher bezahlt werden, und ich bin des Bischoss Unterthan. Also was krieg' ich?"

"Sollst einmal in Deiner Haut begraben werden, was so leicht keinem alten Esel geschieht," lachte Bock. "Ich habe nichts, aber der Graf seilscht nicht für eine sichere Kundschaft.

Alfo drucke los."

"Was wollt Ihr wissen?"

"Ob der Bischof auch gegen den Falkenstein zieht und

wann und mit wieviel Bolk, und mit wieviel er den Blankens burgern gegen uns Vorschub leisten wird."

"Den Blankenburgern?" frug Habernack und horchte hochauf. "Haben Such die abgefagt?"

"Als wenn Du das nicht mußteft!"

"Freilich wußte ich's," lächelte der alte Schlaufuchs und log dabei. "Ich wollte nur hören, ob Ihr auch wißt, wann sie gegen Euch ausrücken werden. Es soll bald sein, hab' ich mir sagen lassen."

"So drohen sie wenigstens," sprach Bock. "Es ist wegen der Lauenburg, die wir haben muffen."

"Wegen der Lauenburg, die Ihr haben müßt, natürlich!" wiederholte Habernack. "Aber die Abtissin Jutte giebt sie Euch doch?"

"Ober wir nehmen sie uns," sagte Bock im besten Zuge. "Oder Ihr nehmt sie Euch, versteht sich! ist recht so!" sprach ihm der Alte in demselben Tone nach, sein Vergnügen und sein Staunen klug verbergend. "Aber die Wernigeröder thun auch mit gegen Euch," fügte er sauernd hinzu.

"Und haben noch Zuzug von einem halben Dutzend Anderer," schwatzte Bock munter heraus und ließ sich sämmtliche Bundesgenossen der feindlichen Grafen unbemerkt abfragen, als wenn sie Habernack ihm namhaft machte und nicht umgekehrt.

"Ich glaub fürwahr, daß Euch der Hase im Busen überkommt," höhnte der Alte.

"Sag das nicht noch einmal von dem Hasen und der Kate," zürnte Bock, "oder es läuft Dir etwas Anderes Deinen krummen Rücken hinauf, daran Du drei Tage lang zu schleppen haben sollst, alter Leisetreter!"

"Drohen lass" ich mir nicht, Bock von Schlanstedt!" erwiederte der Fahrende mit einem falschen Blick. "Ich will thun, was ich kann, Euch Kundschaft zu bringen von Allem, was Ihr wissen wollt. Bergest aber auch nicht, was Ihr mir zugesagt habt, Herr Ritter! ich bin ein alter, elender Mann, der sich sein bischen Brod sauer verdienen muß und bald genug zum alten Haufen sahren wird, wenn er sich —"

"Wenn er sich den Hals endlich abgesoffen haben wird, willst Du sagen," unterbrach ihn Bock. "Aber nun ist's genug. Die Mönche von Huysburg brauen ein starkes Bier, und ich will keinen Theil an Deiner Höllensahrt haben; der Tausendlistige wird Dich auch ohne mich holen. Du weißt Bescheid. Laß Dich bald sehen, Hinze, oder schieke mir Botschaft, wo ich Dich tressen kann."

"Ich komme selbst auf den Regenstein, wenn Ihr mich heil wieder heraustassen wollt aus Eurer Mausefalle," sprach der Alte.

"Habe keine Sorge," sagte Bock. "Dich können wir anderstwo besser brauchen. Ich gelobe Dir Sicherheit ein wie auß."

Damit erhob er sich, rief den Wirth und zahlte großmüthig die Zeche für alle drei. Habernack wandte den Kopf rechts zu Nothnagel hin, der den Gäulen die Gurte sestzog, während sein Blick links in Bocks kleinen Lederbeutel tauchte, worin leider nicht viel zu sehen war. Dann hing er seinen Ranzen um, reichte Jedem die Hand und machte sich still auf den Heimweg.

Bock schwang sich mit jugendlicher Leichtigkeit auf seinen Schecken, Rothnagel bestieg ebenfalls seine knochige Mähre, und Peter Rübenstreit verbeugte sich tief vor den Abreitenzben, dankbar und zufrieden mit einem ganz ungerechter Weise so übel berusenen Gaste, von dem er eine Zahlung nicht erwartet und nun doch ohne Abzug erhalten hatte.

Nothnagels verwittertes und vernarbtes Gesicht mit dem grauen, struppigen Bart und Haupthaar, das ihm unter seiner Sturmhaube hervor auf die niedrige Stirn hing, lag in grämlichen Falten, als er neben seinem steif empor gereckten Ritter langsam dahin ritt, der gar hoch und herrlich zu Roß saß, als käme er von einem glänzenden Siege.

"Nothnagel," begann Bock nach einer Weile, "dem Hinze Schabernack haben wir aber mal schlau die Würmer aus der

Nase gezogen, he?"

"Hm!" machte Nothnagel, "nach meinem dummen Versftande, Herr Ritter, will mich schier bedünken, als hätte er mehr von und ersahren, als wir von ihm. Er weiß jetzt Alles, und wir wissen gar nichts."

"Nothnagel, das verstehst Du nicht," sagte Bock großartig. "Da darsst Du nicht hineinreden, denn Du hast nicht wie unsereins die angeborene Gabe, Dir das gehörig zurecht zu legen und daraus die bedeutendsten Schlüsse zu ziehen."

Dann drückte er seinem Schecken die Sporen in die Weichen und trabte ein Stück voraus. Nothnagel begriff ja doch nicht den höheren Sinn, in welchem der Ritter den wichtigen Auftrag seines Herrn so sein ausgeführt zu haben glaubte.

Graf Albrecht war aber der Meinung Nothnagels, als ihm Bock nach seiner Rückkehr am Abend Bericht erstattete und sich sehr dick damit that, nach was alle für Dingen er den Fahrenden ausgestragt hatte.

"Ausgefragt!" hielt ihm der Graf ärgerlich entgegen, "ausgeschwaht hast Du, was der alte Botengänger nicht zu wissen brauchte. Bock, ich bin nicht zufrieden mit Dir!"

Gesenkten Hauptes schlich der lange Ritter davon, und es ging ihm allmählich ein Licht auf, daß ihn der pfiffige

Alte rein ausgebeutelt und ihm Nachrichten entlockt hatte, die er zwar schon zu wissen vorgab, aber nur, um Bock sicher zu machen und zu genauerer Auskunft zu verleiten. Und dabei hatte er für jenen auch noch die Zeche bezahlt.

"Daß Dich der Bock stößt!" sagte er nun zu sich selber, "diesmal war's vorbei gestochen. Aber ich will's dem alten Sausaus gedenken, und Nothnagel ist ein Schasskopf, daß er mir keinen Wink gegeben hat; wozu habe ich den dummen Kerl denn mitgenommen?"

Die einzige Neuigkeit, die Graf Albrecht von Bock ersahren hatte, war die Absicht des Bischofs auf die Stadt Aschrenzen, die Albrecht aber nicht anders durchkreuzen konnte, als wenn er selber dem Bischof zuvorkam und die Stadt in seine Gewalt brachte. Dazu hatte er aber jett nicht Zeit, und so sehr ihn auch dieser neue Streich des Bischofs verdroß, der sich damit nach der Erwerbung von Schneitlingen noch sester im Schwabengau setze und der Grasschaft Falkenstein noch näher rückte, beschloß er doch, keinen Einspruch dagegen zu erheben, um dadurch nicht den Ehebund der Fürstin Elisabeth mit dem Grasen von Orlamünde, die er beide lieb und werth hielt, zu verhindern oder zu verzögern.

Am andern Morgen stand Hinze Habernack vor dem Bischof von Halberstadt und erzählte diesem Wort für Wort Alles, was ihm Bock von Schlanstedt unbewußt verrathen hatte. Der Bischof war sehr froh, von der ergangenen Fehdedrohung der Blankenburger gegen Graf Albrecht Kunde zu erhalten; endlich also hatten sie seinen unaußgesetzten Mahenungen und Auswiegeseien Folge gegeben.

"Woher haft Du das Alles?" frug er den Schieläugigen. "Hochwürdigster Herr, ich roch den Braten," erwiederte

ber Verschlagene, "und bin Tage lang um den Regenstein herum geschlichen, bis ich Einen nach dem Andern von dem gräslichen Bolk aufsangen und aussorschen konnte. Dabei ist aber auch mein bischen Baares davon geslogen wie die Störche vor Bartholomä, denn ich mußte mir die Gesellen auf die Wirthsbank locken und ihnen auf meine Kosten brav einschenken lassen, daß sie mit beiwohnender Bierseuchte ihre Weisheit auskramen sollten von Allem, was ich für Euch, hochwürdigster Herr, zu wissen begehrte."

hochwürdigster Herr, zu wissen begehrte."
"Ich verstehe!" lächelte der Bischof, that einen Griff in den Schrein und ließ klimpernd ein Häussein Silbermünzen in die schrein ausgestreckte Hand des grinsenden Alten gleiten "Komm wieder, wenn Du Neues weißt," sprach er, "ich wiege Dir's auf mit dem, was da im Kasten liegt."

Habernack kroch mit vielen Bucklingen rudwärts wie ein Krebs zur Thur hinaus. Draußen auf dem Gange beim Schein der Lampe zählte er gierig seinen Verrätherlohn.

"Hihihi!" kicherie er, "foll mich doch wundern, wer beffer bezahlt, der Bischof oder der Graf, aber blechen follen fie beide."

## Vierzehntes Kapitel.

ods unbedachte Geschwätzigkeit gegen Habernad, besonders daß er dem alten Landstreicher die Absicht der Regensteiner auf die Lauenburg verrathen hatte,

war dem Grasen Albrecht ein sehr ärgerlicher Zwischenfall, denn es war mehr als wahrscheinlich, daß der Bischof sowohl wie die Blankenburger von seinem Plane Kunde erhielten und ihm dann mindestens große Schwierigkeiten bereiten würden. Zetzt konnte er ihre Fehdedrohung und ihr Verlangen, ihnen selbst zur Lauenburg zu verhelsen, nicht mehr unbeachtet lassen, sondern mußte ihnen eine gebührende Antwort darauf geben, und damit dieselbe den gehörigen Nachdruck hätte, beschloß er, ihnen einen Besuch abzustatten.

Er entbot auf den nächsten Tag die Besatungen der Heimburg, der seizen Häuser Westerhausen und Derenburg und der Borwerke Benzingerode und Börnecke, vereinigte sie mit der gesammten Mannschaft des Regensteins und ritt an der Spitze dieser ansehnlichen Schaar mit seinen Brüdern Bernhard und Siegsried nach Blankenburg. Der nur wenig geschützte Burgslecken wurde besetzt, das Schloß umstellt, und Albrecht forderte mit Bernhard Einlaß in dasselbe, nachdem er Siegsried den Besehl über das reisige Volk übergeben hatte mit der Beisung, das Schloß zu berennen und den Burgs

flecken in Brand zu stecken, wenn sie von oben mit dem Schwerte winkten ober binnen einer Stunde noch nicht wieder heraus wären.

Der Einlaß wurde den beiden in voller Rüftung ersicheinenden Grafen unter sothanen Umständen nicht verweigert, aber ihr Empfang seitens der Blankenburger, Bater und Sohn, war nicht der zuvorkommendste.

"Wir sind den Herren Vettern noch eine Antwort schuldig und wollen sie zu mehrerer Klarheit der Sache selber bringen," begann Albrecht, als er mit Bernhard zu ihnen in den Saal trat. "Ihr habt uns abgesagt mit Euren Gesellen wegen Gersdorf, wenn wir Euch nicht die Lauenburg verschafften. Denkt Ihr noch heute so?"

"Allerdings thun wir das!" entgegnete barsch und finster Graf Berthold, ein untersetzter, stämmiger Mann in den fünfziger Jahren von trotigem und wüstem Aussehen.

"So möcht' ich Euch auf andere Gedanken bringen, Better," sprach Albrecht. "Gersdorf ist unser, und die Lauens burg wird unser."

"Das wollen wir abwarten," fagte Berthold.

"Dazu rath' ich Euch auch," erwiederte Albrecht. "Was geht Euch Gersdorf an? und wie könnt Ihr eine stistische Burg verlangen?"

"Gersdorf ift uns seit langer Zeit schon zugesagt worden," behauptete Berthold.

"Bon wem denn?" frug Albrecht. "Bom Bischof, nicht wahr? Er hat Euch die Burg, die er so wenig zu vergeben hat wie Ihr, als Köder vorgehalten, damit Ihr als sein Schleppenträger hinter ihm herlauft und mit ihm gemeine Sache gegen uns macht, sobald es ihm in den Kram paßt, Euch auf uns zu heben wie die Rüden auf den Sber."

"Der Bergleich ist nicht übel, Better!" lachte Graf

Berthold, "wild und borftig genug feid Ihr!"

"Ihr sollt mein Gewehr fühlen, sanftmüthiger Better!" grollte der Regensteiner. "Aber erst frage ich noch einmal im Guten: wollt Ihr Frieden mit uns halten? oder wollt Ihr Euch mit uns auf die Faust stellen?"

"Wir wollen Gersdorf oder die Lauenburg haben!"

trotte der Blankenburger.

"Gar nichts sollt Ihr haben!" rief Albrecht und schlug mit der Eisensaust derb auf den Tisch. "Zwackt dem Bischos ab, was Ihr Lust habt, aber kommt mir nicht ins Gehege; sonst rupf' ich Euch Eure besten Federn aus!"

"Dazu gehören immer Zwei, Einer, der rupft, und Einer, der sich rupfen läßt," erwiederte Berthold störrisch.

"Better, nehmt Ihr Eure Absage zurück?" frug Al-

brecht drohend.

"Nein! nein! nein!" schrie der Blankenburger, kirschroth im Gesicht.

"Gut! dann seht mal her!" sprach Albrecht, langte aus seiner Jagdtasche, die er am Gürtel trug, ein zusammensgesaltenes Pergament nebst einem hörnenen Tintensaß und einer kurzen Rohrseder heraus und suhr in höhnischem Tone sort: "Ihr habt uns mit Eurem Fehdebrief einen so heilslosen Schrecken eingesagt, daß Ihr uns dafür mit einem kleinen Schmerzensgeld entschädigen müßt. Hier ist ein serziger Kausbrief über Eure Harzssorsten um Allrode, Stiege und Hasselselbe herum; sie liegen mitten zwischen dem Lauensburger Gebiet und unserem eigenen Regenstein'ssche bei Elbingerode und Botseld, und darum muß ich sie haben."

Graf Berthold schlug eine helle Lache auf, während er doch vor Wuth bebte.

"D, es ist ein wirklicher Kausbrief, ich will sie Euch baar bezahlen," versicherte Albrecht ruhig und holte nun auch einen schweren Beutel auß der Jagdtasche hervor, der klang und klirrte, als er damit auf den Tisch klopfte. "Hier! Ihr sollt nicht sagen, der Raubgraf hätte Euch geplündert, wie Ihr Schnapphähne den Bilger auf der Landstraße. Hier sind zweitausend Mark Gold! sact ein und unterschreibt!"

"Zweitausend Mark!" wiederholte Graf Berthold ver-

ächtlich, "die Forsten sind das Bierfache werth."

"Wenn Ihr den Preis macht," lachte Albrecht, "aber diesmal mach' ich ihn, und was daran fehlt, ift Reugeld für den Fehdebrief."

"Das ist Raub im eigenen Hause!" rief Berthold grimmig.

"Nennt es, wie Ihr wollt! Ihr verlangt die Lauenburg, ich verlange die Forsten; nur daß ich meinen Willen durchsetze und Ihr nicht," versetzte Albrecht, indem er die Tintenkapsel öffnete und ihm sammt der Feder zuschob.

"Es ist schlimmer als Raub, es ist schnöder Verrath und Friedensbruch, den wir uns nicht gefallen lassen," sprus delte der junge Graf.

"Better Rudolf, Ihr schweigt!" sagte Graf Bernhard und trat dem Hibkopf einen Schritt naher. Zornig maßen sie sich mit den Augen.

"Ihr vergeßt, daß Ihr hier ungeladene Gäste seid, Better Bernhard!" suhr Berthold heraus.

"Eindringlinge, Wegelagerer, räuberische Nachbaren!"

"Schweigt! oder ich stopfe Euch hiermit den Mund!" schnob Bernhard und hob die geballte Faust im Eisenhandschuh, daß Rudolf vor ihm zurückwich.

"Was Gafte! Eure Feinde find wir!" rief Albrecht

und stieß mit einem Schemel auf den steinernen Fußboden, daß er knackte. "Ihr wollt es ja, habt uns ja abgesagt, und wer sich die Regensteiner zu Feinden bestellt, der soll es merken! Unterschreibt den Brief, meine Geduld ist zu Ende."

"Nein! ich will nicht! schert Euch zum Teufel!" schrie

Berthold.

"Bernhard, tritt ans Fenster und zieh' blank!" sprach Albrecht zum Bruder.

Dieser zog das Schwert und öffnete das Fenfter.

"Draußen steht Siegfried mit achtzig Mann," wandte sich Albrecht zu dem Blankenburger, "ein Wink, und Euer Schloß wird gestürmt und mitsammt dem Burgslecken bis auf den Grund niedergebrannt."

"Mordbrenner! es sieht Guch ähnlich," höhnte Berthold.

"Schreibt!" donnerte Albrecht.

"Nein!" brüllte Berthold.

Albrecht nickte Bernhard zu, und dieser winkte mit dem Schwerte zum Fenster hinaus. Ein lautes Jubelgeschrei erhob sich unten, und gleich darauf ließen sich dröhnende Artschläge gegen das Burgthor vernehmen.

"Eilt Euch, ehe sie eindringen!" mahnte Bernhard,

"Guer Häuflein ist im Umsehen niedergemacht."

"Ich zahl' es Euch heim! ich zahl' es Euch heim!" knirschte Berthold, beibe Fäuste schüttelnd.

"Verlang' ich gar nicht," lachte Albrecht. "Das Geld

ist Euer, nehmt nur und unterschreibt!"

Das Geschrei und Waffengetöse unten ward immer lauter. Das Burgthor krachte, und die Blankenburgischen Knechte schossen auf die Angreifer.

"Kommt her und feht!" fprach Bernhard, "der Burgfleden brennt." Die Blankenburger sprangen beide ans Fenster und übers zeugten sich; ein dicker Qualm wälzte sich empor.

"Bater, unterschreib!" flüsterte der Sohn, "sie machen Ernst."

Berthold ging an den Tisch, nahm das Pergament und unterschrieb es mit bebender Hand. "Da!" stöhnte er, Albrecht mit einem Blick voll Gift und Galle die Feder vor die Füße wersend.

Während Bernhard zur Einstellung der Feindseligkeiten hinabwinkte, streute Albrecht auf die Unterschrift etwas Staub und Sand, woran es im Saale nicht sehlte, und sagte dann, das Pergament zusammensaltend und mit dem Tintensaß wieder in die Jagdtasche steckend: "So! jett sind die Forsten mein! Wer sich da ohne mein Ersaub im Wildbann betreffen ließe, dem möchte Gnade nuter sein denn Recht. Vergest das nicht, Vetter Berthold! Und nun wollen wir Euch am Löschen da unten nicht weiter hindern. Komm, Bernhard!"

Die Regensteiner wandten sich zum Gehen. Graf Berthold rief ihnen drohend nach: "Den Besuch bleib' ich Euch nicht lange schuldig; wir kommen, wir kommen, Better Raubgraf!"

Nur ein fräftiges Lachen antwortete ihm.

Im Burghof zog auch Albrecht das Schwert und herrschte die Wache an: "Die Riegel weg! macht auf!"

Die Knechte gehorchten, und die beiden Grafen schritten zum Burgthor hinaus. Dann stiegen sie zu Pferde, rückten mit Siegfried und ihrem Kriegsvolk ab und ließen brennen, was brannte.

Die Regenstein'schen, namentlich Bock mit seinen rüstigen Gesellen von der bösen Sieben, hatten die gute Gelegenheit, ein wenig zu plündern, doch nicht vorüber lassen können und führten nun eine kleine Heerde Schlachtvieh mit fort. Graf Albrecht litt es, ohne ein Wort darüber zu verlieren.

Nach diesem Gewaltstreich, mit dessen Verlauf und Ersfolg Graf Albrecht außerordentlich zufrieden war, dünkte es ihn aber nun um so nothwendiger, auch mit dem Angriss auf die Lauenburg nicht mehr zu zögern, und er bestimmte dazu von heute an den dritten Tag.

Als derselbe heran gekommen war, gab sich auf dem Regenstein schon von früh an eine ungewöhnliche Bewegung kund, die Oda sowohl wie Eilika um so weniger entging, als es sich gerade im Wesen und Benehmen der Anbeter beider, Siegsfrieds und Bocks, am deutlichsten zeigte, daß etwas Besonderes, Geheimnisvolles im Werke sei, ernster und bedeutender als der Überfall in Blankenburg, aber auch ein Unternehmen mit Wassengewalt, dessen Plan und Ziel man den Frauen versschwieg, dessen Vorbereitungen sich ihnen aber von selber versriethen.

Zwei Tage lang hatte Eilika aus Ürger über die durch Bock über sie verhängte Einsperrung mit dem strengen Ritter geschmollt und gethan, als sähe sie ihn nicht, wenn er ihr bezegenete. Aber länger hielt sie es nicht aus, seinem höslichen Gruß oder seinen gezierten Anreden und launigen, zur Antwort reizenden Bemerkungen ein vollkommenes Schweigen entzegen zu sehen. Bald schlug auch sie, die ja kein Herz von Stein hatte, wieder einen freundlichen Ton an, und das Verhältniß zwischen beiden wurde wieder ein leidlich gutes, wenn sie auch immer noch auf einem mehr neckschen, als erbitterten Kriegsfuß mit- einander blieben.

Heute Morgen that Bock außerordentlich wichtig und machte sich möglichst bemerkbar. Er rannte mit einer eils sertigen Geschäftigkeit auf dem Burghof hin und her, lief von Balas oder Rüsthaus bald zu den Weichhäusern, bald nach den Ställen, schalt und schrie Besehle und schielte dabei stets

nach dem Palas, ob sich Eilika nicht sehen ließe, die sein auffälliges Thun und Treiben längst mit Berwunderung und Neugier heimlich beobachtete. Und als sie ihm endlich den Gesallen that, aus dem Palas auf den Hof zu kommen, stürzte er sörmlich auf sie los, ein Beil in der Faust schwingend, daß Eilika erschrocken zurückwich. Mit surchtbar ernstem Gesicht und wüthigen Geberden sprach er abgerissen, dunkle Worte zu dem Mädchen, sprach von Abschied nehmen, kühnem Vorhaben, sie sollte in der nächsten Nacht an ihn denken, da würde sich etwas ereignen, was nicht alle Tage geschähe, sie möchte ihm etwas von sich mitgeben, ein Busentuch oder ein Strumpsband, ganz gleich was, er könne Alles brauchen, was von ihr käme, zu seinem Heil und Schut in großer Gesahr.

"Nun, so haut mir mit dem Beil eine Locke ab, Herr Ritter!" lachte sie, "aber es darf nicht weh thun."

Bock nahm den Spott für Ernst und prüfte mit dem Daumen die Schneide des Beiles. "Gutdünkel!" schrie er dann erbost, "das Beil ist ja stumpf wie ein Pferdehals! gleich schärfen!"

Gutdünkel zog brummend mit dem Beil ab.

- "Wann kommt Ihr denn wieder, Herr Ritter?" frug Eilika vergnügt.

"Wiederkommen? ach, das weiß Gott!" rief Bock. "Gebt mir den Scheidekuß, liebste Jungfrau! es ist vielleicht eben so gut der letzte, wie es leider der erste wäre." Und er strich sich schon den Schnurrbart von den Lippen.

"Huhu!" freischte das Mädchen, hielt sich mit beiden Händen die Ohren zu und schwirrte in schneller Flucht davon:

Bock stand da und sah ihr verblüfft nach wie Einer, dem ein schon gesangener Bogel wieder entschlüpft, und die Knechte hatten seinen Berdruß zu entgelten.

Im Laufe des Vormittags verließ die böse Sieben den Regenstein; aber sie ritten nicht zusammen auf einmal, sondern zu Zweien und Dreien, zu verschiedenen Stunden und auf verschiedenen Wegen von dannen.

Nach ihrem Wegritt war es viel ruhiger auf dem Regen= ftein. Aber die Ruhe war nur eine außere. Gilika zwar bangte nicht um das gefährdete Leben und glaubte nicht recht an die großen Thaten ihres prahlerischen Berehrers. Da jedoch las in den stummen Blicken Siegfrieds einen geheimen Rummer, den sie sich nicht zu deuten wußte. Das Schwermuthige, das sich seit einigen Tagen in seinem Wefen zeigte, konnte sie nicht auf eine mattherzige Furcht vor Kampf und Gefahr ichieben, die feiner jungen Feuerseele völlig fremd mar, und eben weil sie das wußte, tam sie auf die Bermuthung, daß es sich bei der friegerischen Unternehmung der gräflichen Brüder vielleicht um die Entscheidung ihres eigenen Schickfals handelte. Sie ahnte ja nicht, daß Siegfried nichts Anderes bedrückte, als das Leid über seine bevorstehende Trennung von ihr. Wenn nämlich der für die Racht geplante Streich gelang und die Lauenburg in die Bande der Regenfteiner fiel, hatte Graf Albrecht angeordnet, sollte Siegfried vorläufig als Bogt auf ber Burg bleiben, womit alfo feine Entfernung vom Regenstein auf unbestimmte Zeit ausgesprochen war.

Balb nach dem Mittagsmahle nahm er Abschied von ihr, hatte dabei Mühe, seine innere Bewegung zu verbergen, sagte aber nichts von Scheiden und Meiden. Er wollte sich am Fuße des Regensteins mit Bernhard treffen und mit ihm nach dem Kloster Wendhusen reiten, das ebenso wie die Lauen-burg im Gebiete des Stiftes Quedlindurg und also auch in der Schirmvogtei des Grafen von Regenstein lag.

Albrecht felber wollte, um jedes Aufsehen zu vermeiben, Julius Bolff, ber Raubaraf.

ihnen erst am Abend nachfolgen und blieb bis dahin mit Da allein.

Er leistete ihr Gesellschaft und stieg mit ihr zu einer auf der Höhe befindlichen Felsbank empor, von wo sie einen weiten Blick über den Wald, nach dem Gebirge hin und in das offene Land hinaus hatten.

Eine tiefe Ruhe schwebte über der weiten Burg; still lagen Häuser und Höfe, und nur selten drang ein gedämpster Ton von unten zu der einsamen Felsbank hinauf, wo die beiden mit einander saßen. Oda war es ein wohliges Gefühl, mit Albrecht einmal ganz allein sein zu können und wie ihr die Seele — sie wußte selbst nicht wovon — so voll war, hätte sie sich am liebsten an den festen Mann ihr zur Seite geschmiegt, den Kopf an seine Schulter gelegt und sich mit gesichlossenen Augen einem seligen Träumen überlassen.

In ihre unbegrenzte, still glühende Verehrung mischte sich aber immer noch eine tiefe, fast heilige Scheu vor dem Ernst und der Kraft des Grasen. Wie sie seiner nur mit einer hingebenden Herzensdemuth dachte, so begegnete sie ihm auch steis mit einer sansten Unterwürfigkeit, und wenn sie den Blick zu ihm zu erheben wagte, so hatte dieser etwas Rührendes, um Verzeihung Vittendes; sie sühlte sich dabei erröthen und konnte das laute Klopsen ihres Herzens in Albrechts Rähe nicht zum Schweigen bringen.

Dazu kam die fortwährende Angst, daß er sich ihretzwegen Feinde machen und in gesährliche Händel einlassen möchte, eine Bangigkeit, die heute durch das ungewöhnliche Treiben auf der Burg und das geheimnisvolle Reiten der gräslichen Brüder neue Rahrung empfing und bis zu einer athemraubenden Beklemmung gesteigert wurde, so daß Oda ihre Kurcht nicht länger verhehlen konnte.

"Herr Graf," begann ste zagend auf der Bank neben ihm, "mich ersüllt eine namenlose Unruhe, eine unbestimmte Ahnung von solgenschweren Dingen, mit denen Ihr Euch bestassen wollt. Ich merke, Ihr habt etwas Gefährliches, Entscheidendes vor, das ich mit meinem Berweilen auf dem Regenstein in Zusammenhang bringe. Wenn ich es wissen darf, so sagt es mir, was Ihr plant; ich bitte Euch darum, Herr Graf! um meiner Ruhe willen."

Albrecht blickte sie freundlich an und sagte mit ruhigem Lächeln: "Wovor bangt Euch benn, Gräfin Oda? Doch nicht davor, daß wir, wie wehrhafte Männer es lieben, einmal ausreiten und mit fester Hand zugreisen nach dem, was wir haben mufsen, um bleiben zu können, was wir sind?"

"Ihr reitet nicht aus, Herr Graf, um auf der Straße einen Fang zu thun wie Ritter, die sich aus dem Stegreif nähren," erwiederte sie.

"So? meint Ihr?" lachte der Graf, "ei, wißt Ihr denn nicht, Gräfin Oda, wie sie mich im Lande nennen? bin ich nicht der Raubgraf?"

"Nein! das seid Ihr nicht!" rief sie mit hochrothem Antlit. "Eure Feinde mögen Euch so nennen, aber die Armen, Unterdrückten, denen Ihr helft und wohlthut und Zehnten und Gülten erlaßt, die preisen und segnen Euch und nennen Euch nicht so. Und sie haben Recht, Ihr thut für Andere Alles, aber für Euch selbst nehmt Ihr nichts."

"Ich danke Euch für Eure gute Meinung," lächelte er, "aber Ihr täuscht Euch, herzliebes Fräulein! Ich will's Euch nur gestehen: diese Nacht wollen wir uns nicht mehr und nicht weniger nehmen, als eine ganze Burg mit Allem, was darin und darum ist."

"Den Faltenftein?" frug fie erschrocken.

"Nein, diesmal noch nicht den Falkenstein," erwiederte er. Dann zeigte er mit der Hand etwas rechts von Duedlinburg nach dem Harze hin. "Seht Ihr das graue Gemäuer mit dem Thurme da hinten im Bergwalde?" sprach er. "Das ist die Lauenburg; die muß morgen früh, wenn die Hähne krähen, unser sein."

Oda blidte ihn überrascht an. "Ift die Burg ftark?" frug sie, "wird es einen harten Kampf kosten?"

"Sorget nicht," erwiederte er, "ich denke, wir werden lebendig wiederkommen. Das Fühlbarste werde wohl ich das von heimbringen, nämlich den Zorn der gnädigen Frau von Quedlinburg, denn die Burg gehört dem Stifte, und bei meinem Streit mit der Übtiffin morgen wird es heißer hersgehen, als beim Ersteigen der Lauenburg."

"Ihr werdet doch die Fürstin zu versöhnen wissen, Herr Graf," sprach Daa beklommen.

"Ich hoffe es," erwiederte er, "denn ihre Heftigkeit schwindet immer bald wieder vor der besseren Einsicht ihres klaren Verstandes; sie ist ein starkmüthig, hochherzig Weib."

Dba neigte bas Haupt und schwieg.

"Wir streiten stets, wenn wir zusammen kommen," suhr Albrecht fort. "Als ich sie neulich besuchte, waret Ihr es, Gräfin Oda, um die ich mit ihr kämpsen mußte."

"Um mich?" frug Dba bestürzt.

27. 120

"Jawohl, um Euch. Die Abtissin wollte Euch durchaus zu sich aufs Schloß haben und gab mir auf den Kopf schuld, ich hielte Euch hier mit Gewalt fest, nur um Euch nicht von mir zu lassen und immer in Eure schönen blauen Augen blicken zu können."

"Woher weiß sie denn —". Oda vollendete die rasche Frage nicht; erröthend brach sie ab.

"Daß Ihr blaue Augen habt?" lächelte der Graf. "Das werde ich ihr wohl gesagt haben, werde ihr wohl erzählt haben, wie holdselig und wunderlieb Ihr seid, Gräfin Oda! und daß mit Euch ein Engel des Friedens und der Liebe seinen Wohnsits auf dem Regenstein aufgeschlagen hat."

"Herr Graf!" hauchte die Erschrockene, der es in den

Ohren sang und sauste.

"Es ist so, liebe Oda!" sprach er mit tiefer Innigkeit, indem er sich zu ihr neigte und freundlich ihre Hand in seine nahm.

Oda schlug das Herz zum Zerspringen; ihre Hant

gitterte heftig in der bes Grafen.

"Und die bose Jutta wollte mir das nicht glauben," fuhr er fort. "Aber fragt nur meinen Bruder Siegfried, sagte ich zu ihr, der weiß es noch besser."

Oda's Hand zuckte, und sie wollte sie dem Grafen entziehen; der hielt sie aber mit sanstem Drucke sest und frug: "Hat Euch Siegsried gesagt, daß er so bald nicht wiederskommt? daß er auf der Lauenburg bleiben wird?"

"Nein," erwiederte sie ruhig und konnte ihn unbefanger.

ansehen, "davon weiß ich nichts."

"Ich habe es so angeordnet," sprach er, "und Ihr mußt nun eine Zeit lang mit mir allein hier aushalten."

Oda's Herz jubelte bei der Nachricht, aber bescheiben sagte sie: "Da werdet Ihr Euch hier sehr einsam fühlen, herr Gras."

"Mit Euch, liebe Oda?" lächelte er, "das glaube ich nicht."

"Aber wenn nun die Abtissin auf meinem Eintritt in das Stift besteht," frug sie schüchtern, "muß ich dann nicht ihrem Gebote Folge leisten?"

"Mein, darüber habe ich sie bereitst aufgeklärt," er-

"Wird Euch das nicht ihre Gunst und Gnade kosten, wenn Ihr mich ihr verweigert?"

"Wenn auch; darauf hin wag' ich es," sagte der Graf und stand schnell auf.

Auch Oda erhob sich, und sie gingen mit einander hinab zum Burghof.

"Ich sehe Euch noch, eh' ich reite," sagte der Graf, als sie zum Palas schritt, während er sich nach dem Marsstall begab.

Am Abend forderte der Graf einen Imbig und ließ Oda bitten, sich zu ihm zu gesellen.

Sie kam sofort und setzte sich zu ihm, nippte auch ihm zu Gefallen an einem Becher Wein, af aber nichts.

Graf Albrecht langte tüchtig zu, um sich sür die Nacht zu stärken, und sah daher nicht, daß Oda's Augen nicht von ihm wichen und wankten. Er war völlig gerüstet und trug ein Büffelwams über dem Kettenpanzer; aber Schatte mußte draußen mit den Rossen lange warten, ehe sich der Graf heute von seinem Weinkruge trennte. Endlich erhob er sich, setzte die Sturmhaube mit der Helmbrünne auf und zog die Blechhandschuhe an. She er auch mit der Rechten hineinschlüpste, bot er Oda die Hand und sprach: "Lebet wohl, Gräsin Oda! und schlaft ruhig; Klinkhard, der Wassenweister, wacht über Euch; Ihr seid unter ihm in sicherer Hut, und ich denke, spätestens morgen Abend bin ich zurück. Auf glückliches Wiedersehen, liebe Oda! ich freue mich schon darauf," schloß er mit einem innigen Blick.

"Lebt wohl, Herr Graf! und Gott schütze Euch!" er= wiederte sie mit klopfendem Herzen.

Sie geleitete ihn hinab auf den Hof. Er schwang sich in den Sattel und ritt eilig von dannen.

Unten auf dem ebenen Weg im Walde gab er seinem Brun die Sporen und sprengte mit wildem Ungestüm dahin, daß Schatte auf seinem plumpen Gaul nur schwer folgen konnte und über den Gewaltritt seines Herrn den Kopf schüttelte.

Oda stieg wieder zu der Felsbank empor und lauschte hinab. In der Abendstille drang durch die unbewegte Lust der Hussellag der galoppirenden Rosse deutlich herauf und erstarb allmählich. Aber noch lange saß die Einsame dort mit ihren sehnenden Gedanken. Die Tiese entschwand ihren Blicken; wie empor gehoben, wie über dem Irdischen schwesbend fühlte sich Oda, und von den Sternen droben, zu denen sie fragend und vertrauend ausblickte, strahlte ihr wie aus unermeßlicher Ferne ein Schimmer von Hossenng.

## funfzehntes Kapitel.

ie Lauenburg war von den Regenstein'schen genommer. und die Nachlässigkeit der Knechte des todtkranken Burgvogtes hatte ihnen das Gelingen des Überfalles sehr

leicht gemacht. Denn als die Angreifer beim Morgengrauen den steilen Berg in einer Seitenschlucht erstiegen und sich durch Hochwald und Gebüsch an die Burg heranschlichen, fanden sie nicht einmal die Zugbrücke über dem Wallgraben aufgezogen und die Wache am Thor in so sestem Schlase, daß sie die hallenden Schritte der Kommenden auf der Brücke nicht hörte; tein Anrus ersolgte, es blieb Alles mäuschenstill in der Burg.

Da ersann Graf Albrecht eine List. Er barg sich mit den Seinen im Walde, um den Sonnenaufgang abzuwarten. Dann ging er bei voller Tageshelle und nur von seinem Bruder Bernhard begleitet, an das Burgthor, und die beiden erhoben nun einen gewaltigen Lärm mit Klopfen und Rusen.

Bald hörten sie eine verdroffene Antwort.

"Wie lange wollt Ihr denn schlafen in Eurem Dachsbau?" rief Graf Albrecht. "Es ist nicht weit mehr von Mittag. Aufgemacht!"

"hoho! hoho! wer ift draugen?" klang es innen.

"Der Schirmvogt unserer gnädigen Frau von Quedlins burg, Graf von Regenstein!" rief Albrecht wieder. "Macht auf, Ihr Tagediebe!" "Schirmvogt? Schirmvogt? oho! erst sehen!" gab der verschlasene Wächter zurück.

Nun wurden mehrere Stimmen inwendig laut, aber Niemand öffnete. Endlich steckte Einer oben aus einer Luke des Thorthurmes den Kopf heraus, zog ihn aber schnell wieder zurück, als er die beiden Grafen auf der Brücke erkannte, die ihm zornig mit den Fäusten drohten.

Jest entstand eine Bewegung hinter dem Thore, es gab ein Streiten und Schelten, und dann klangen die Riegel. Auch das Fallgatter hatten die Pflichtvergessenn nicht herabgelassen.

Als sich nun der rechte Thorstügel langsam aufthat, schoben sosort die beiden Grasen kräftig nach, damit es schneller ging, und rasch eindringend versetzen sie den Knechten mit ihren Eisenhandschuhen so derbe Maulschellen, daß jene versblüfft zurücktaumelten und kaum so viel zur Besinnung kamen, um sich zur Wehre zu setzen. "Ihr versluchten Schuftel" ries Graf Albrecht, "bewacht man so eine stiftische Burg? eine Burg der Frau Übtissin?" Nun kamen die Regenstein'schen aus dem Gedüsch herzu gelausen, und jetzt gab es erst Hiebe, wie es vorhin noch keine gegeben hatte.

Da erhoben die Überfallenen ein gellendes Nothgeschrei und liesen immer schreiend dem Palas und Bergfried zu, aber die Berfolger waren ihnen auf den Fersen und drangen mit den Fliehenden zugleich ein, ehe diesen die aus dem Schlaf geschreckte wachsreie Mannschaft erfolgreichen Beistand leisten konnte. Plötzlich erschien auf der Treppe des Palas die wankende Gestalt des alten, siechen Burgvogtes im Nachtgewande, ein bloßes Schwert in der kraftlosen Rechten.

Graf Albrecht rief ihm zu: "Bleibt da, Leutfried! Euch geschieht nichts; wir sind's, die Regensteiner!"

Aber nur ein Achzen und Stöhnen war die Antwort

des Alten. Zudend griff er mit der Linken nach dem Herzen, dann brach er, vor Schreck vom Schlage gerührt, zusammen, und sie trugen ihn als Leiche auf sein mit der höchsten, letzten Anstrengung eben verlassens Bett.

Darauf hatte aller Widerstand ein Ende. Die Regensfteiner waren im Besitz der Burg.

Graf Albrecht befahl, ein Frühmahl zu rüften, und nachs dem sich Alle erquickt hatten, nahm er mit seinen Brüdern eine genaue Besichtigung der Burg vor, die zu seiner Zusfriedenheit ausstiel.

"Sieh da, Siegfried," rief Günther, "wie frei und freundlich da rechts im Felde Burg Gersdorf liegt! wir können einander zuwinken. Und gradaus Duedlinburg mit seinen Thürmen und über dem dunkellaubigen Brühl das stolze Schloß unserer gnädigen Frau! Seht Ihr Halberstadt da hinten? ich glaube, ich erkenne die Baugerüste an den Thürmen des Domes. Gott segne Euch das Morgensüppchen, Herr Bischof, das Euch die Regensteiner eingebrockt!"

"Hier links schaut auch der Regenstein mit seiner obersten Felskante noch über die Berge herüber," sprach Bernhard, "aber meine liebe Heinburg ist nicht sichtbar."

"Ja, Du haft hier ein schönes Stück vom Harzgau unter Deinen Augen, Siegfried!" sagte Albrecht.

Siegfried schwieg. Viel lieber als den ganzen Harzgau hätte er etwas Anderes vor Augen gehabt.

Unterbessen musterte Bock von Schlanstedt die kleine Bessatung und hielt den Anechten, die zu faul gewesen waren, die Zugbrücke aufzuziehen und das Fallgatter herabzulassen, mit gespreizter Würde eine nachdrückliche Standrede, die keine Schmeichelworte enthielt und damit begann: sie verdienten sämmtlich ohne Gnade gehängt, gespießt, geköpft, geradebrecht

zu werden, sollten ihrem Schöpfer und ihm selber danken, wenn sie diesmal noch mit blutigen Nasen davon kämen und würden bald Gelegenheit haben, gewissenhaften Wachtdienst zu lernen. Den Einen, der in der Stunde des Übersalls die Wache gehabt und geschlasen hatte, ließ er bis zum Abrücken krummschließen.

Albrecht ertheilte Siegfried die nöthige Weisung, wie er sich als nunmehriger Burgvogt hier zu verhalten habe, empfahl ihm, für das ehrenvolle Begräbniß Leutfrieds zu sorgen, und als er dann Abschied nahm, frug er ihn noch leise nach Aufsträgen für Oda.

Siegfried erwiederte mit einem wehmüthig schwärmerischen Ausdruck: "Vom Bergfried aus kann ich den Regenstein sehen. Sage der Gräfin, ich würde jeden Tag bei Sonnenuntergang hier auf dem Thurme stehen und nach dem Regenstein hinüber schauen. Wenn ich dann glauben könnte, sie stünde daheim bei unserer Felsbank oben und blickte von dort hierher, so wollte ich mich dessen tröstlich freuen."

Albrecht versprach, es dem lieben Mädchen zu bestellen, und gedachte dabei seines gestrigen Gespräches mit ihr auf jener Bank.

Von den Bewohnern der Lauenburg ließ Graf Albrecht nur den Rüstmeister und Wassenschmied, einen schon bejahrten, Vertrauen einstößenden Mann, serner einen Jäger, der Weg und Steg im Forste kannte, und das Hausgesinde Leutsrieds dort zurück. Die Knechte nahm er alle mit, vertheilte sie an die Gersdorfer und die Gunteckenburg und gab Siegsried eine Anzahl Knechte von diesen beiden Burgen, so daß die Besatung der Lauenburg nun eine etwas stärkere ward, als sie bisher gewesen war.

Die drei Brüder ritten mit Bock und den Reifigen ab

und gelobten, Siegfried bald zu besuchen. Stolz und glücklich, nun eine Burg unter seinem Besehl zu haben, und doch traurig, von Oda getrennt bleiben zu mussen, blickte der Zurücksbleibende ihnen nach.

Günther kehrte mit seinen alten und neuen Knechten auf dem nächsten Wege nach Gersdorf zurück; die Anderen ritten nach Quedlinburg.

"Das war ein Kinderspiel," sprach Albrecht zu seinem Bruder Bernhard. "Wenn Alles, was ich zwischen Oker und Bode noch haben möchte, so leicht zu nehmen wäre wie die Lauenburg —"

"Berlange nicht zu viel!" sagte Bernhard, "laß Dir an dem genügen, was wir haben."

"Bernhard, es ist ein köstliches Gefühl, über eine große Macht zu gebieten," erwiederte der Altere mit flammendem Blick. "Aber nun kommt's! Bernhard, willst Du mit zur Abtissin?"

"Fürchtest Du Dich, es allein mit ihr aufzunehmen?" frug Bernhard.

"Meiner Seele, ja!" fagte ber Altere.

"Ich würde Dir gern beistehen, aber ich glaube, Du kommst unter vier Augen weiter mit ihr," lächelte Bernhard. "Ich werde beim Prior auf Dich warten."

"Meinetwegen, sei es so!" erwiederte Albrecht, "aber dann sprecht nur bei jedem dritten Becher ein Benedicite für mich."

"Und das Gratias nachher zu Dreien, wenn Du kommst und Deine Augen noch heil im Kopfe hast," lachte Bernhard.

"Ja, und den Lehensbrief im Sack," sprach Albrecht mit einem Stoffeuszer.

Die Übtissin empfing ihren Schirmvogt mit um so größerer Freude, je weniger sie ihn schon so bald wieder

erwartet hatte. Gleich nach seinem zornigen Abschied hatte sie wie stets, wenn ein solches Wetter bei ihr ausgetobt, ihre maßlose Heftigkeit gegen ihn bereut und ihm im Stillen abzebeten. Zu dieser Erkenntniß, sich gegen ihn vergessen und vergangen zu haben, gesellte sich die Scham über ihre gewiß ganz überstüsssige Eisersucht auf Oda, die sie ihm gar zu deutlich verrathen hatte. Als er daher heute heiß ersehnt, aber unverhofft erschien, schlug ihm ihr Herz in Glück und Freuden entgegen. Heute, so nahm sie sich vor, sollte er nicht im Zorne von ihr gehen.

"Was bringt Ihr, Herr Graf? oder was bringt Euch?"

frug fie mit lächelndem Angeficht.

"Eine Nachricht, gnädige Frau, die Euch vielleicht Trauer, mir aber Hoffnung erweckt," erwiederte Graf Albrecht etwas beklommen.

"Das Räthsel rath' ich nicht," sprach sie heiter. "Wie soll mir Trauer bringen, was Euch Hoffnung macht? Rennt mir Eure Hoffnung, so rathe ich vielleicht meine Trauer."

"Umgekehrt ist mir's lieber, gnädige Frau," sagte der

Graf. "Also mit einem Worte: Leutfried ist todt!"

"Nun," entgegnete sie, "Ihr seht, ich kann mich fassen, und wenn Ihr den Alten nicht erschlagen habt, so will ich Euch den traurigen Botengruß verzeihen. Aber ist er denn auch wirklich todt?"

"So todt, wie ich hier lebendig vor Euch stehe!"

"So laßt ihn todt sein und setzt Euch, lieber Graf!" sagte Jutta.

"Jawohl," sprach er Plat nehmend, "wer reitet, der reitet, wer liegt, den läßt man liegen."

"Ja," sagte sie, "und nun? — nun muffen wir wohl an einen neuen Burgvogt für die Lauenburg denken?"

"Ja, nun muffen wir an einen neuen Burgvogt für die Lauenburg benken," wiederholte er mit beengter Rehle.

"Könnt Ihr mir einen Borfcblag machen, Graf Albrecht?" frug fie mit einem schelmischen Blick.

"Ich? nein! — das heißt — gnädige Frau, es ist doch Eure Burg, und auf Euch allein kommt's an."

"Ja, ja, aber ich verstehe mich nicht darauf, wie eine Burg zu schrimen ober wie eine Burg zu überfallen und zu nehmen ist."

O damit könnt' ich dienen, dachte Albrecht und fuhr sich mit der Hand über die feuchte Stirn.

"Ich mag keinen stistischen Burgvogt wieder, will die Lauenburg überhaupt nicht behalten; sie bringt nichts ein," sprach die Übtissin.

"Nun, so gebt sie doch Einem zu Lehen, der sich aufs Kriegsgewerbe versteht."

"So dachte ich auch, Herr Graf; ich werde sie den Grafen von Blankenburg geben, die mir einen ansehnlichen Pfandschilling geboten haben," sagte Jutta, und ihre Augen lachten vor Übermuth und Schalkheit.

Aber Graf Albrecht bemerkte das nicht in seinem Schreck. "Den Blankenburgern?" Domina! den Blankenburgern?"

"Ja, warum benn nicht?"

"Gnädige Frau, Ihr habt mir gelobt, die Lauenburg nicht hinter meinem Rücken wegzugeben."

"Hinter Eurem Rücken! geschieht denn daß? ich benke, ich thue es vor Euren sehenden Augen?"

"Nie werden das meine Augen sehen!" sprach er mit fester Stimme.

"Herr Graf!"

"Rein! niemals! Die Blankenburger find meine Feinde,

und die Feinde Eures Schirmvogtes sind auch die Eurigen, Domina!"

Sie blickte ihn ein Weilchen halb schelmisch, halb innig an, streckte ihm dann die Hand entgegen und sagte warm und herzlich: "Ihr habt Recht, Graf Albrecht! Eure Feinde sind auch meine Feinde!" Dann sprang sie mit einem fröhlichen Lachen auf und rief: "Und nun genug, Lehensträger und Burgherr der Lauenburg! Wie könnt Ihr denn nur einen Augenblick denken, daß ich die Burg irgend einem andern Menschen geben würde, als meinem ruhmreichen Schirmvogt Albrecht von Regenstein?"

Graf Albrecht war erstaunt und gerührt über die bezaubernde Huld seiner schönen Schutzbesohlenen. Das ging ja noch glatter, als die Überrumpelung der Burg selber! Wozu war nun seine Angst gewesen? O hätte doch Bernhard das Alles mit angehört!

"Gnädigste Fürstin, nehmt meinen übervollen Dank!"

sprach er freudig ihre hand ergreifend.

Aber sie entzog sie ihm und sagte mit einem liebenswürdigen Schmollen: "Abbitten müßt Ihr mir, daß Ihr mir Anderes zugetraut habt! — überhaupt, halt! Ehe Ihr dankt, sollt Ihr bitten. Ich will um die Lauenburg gebeten sein. Ich habe noch nie eine Bitte aus Eurem Munde gehört und möchte doch einmal sehen, in welcher Art und Gestalt es sich ausnimmt, wenn ein Graf Albrecht um etwas bittet."

D mein Gott! dachte Albrecht, ich soll noch um die Burg bitten, und Siegfried sitt schon darin mit seinen sechzehn Mann! Aber es half nichts.

"Achtbare Fürstin, ehrwürdige Domina, lobesame, gnädige Frau und Übtissin des freiweltlichen Stiftes zu Quedlinburg! ich bitte Euch ganz freundlich und dienstlich, so ich am besten weiß und kann, um Belehnung in Gunst und Gnaden mit Burg Lauenburg!" sprach er mit ritterlicher Höslichkeit.

Worauf sie mit hoheitlicher Anmuth erwiederte: "Hochsgeborener Herr Graf, ehrsamer Schirms, Schutz und Edelsvogt! Wir Jutta, von der Gnade Gottes Übtissin des Gotteshauses zu Quedlindurg, geloben und bekennen und werden nachmals zu Stetigkeit und Urkund in einem offensbaren Briese bezeugen und besiegeln, daß wir Such in Gunst und Gnaden unsere Burg Lauendurg zu einem rechten Lehen leihen wollen. Stehet auf, mein Lehensmann!"

Er hatte gar nicht gekniet, und sie hatte auch die letzten Worte mit einem schalkhaften Lächeln gesprochen. Nun ersgriff er ihre Hand und führte sie mit zärtlicher Ehrerbietigkeit an seine Lippen, indem er sagte: "Ich danke Such noch einmal, gnädige Frau und Fürstin!"

Der Graf athmete sehr erleichtert auf, aber in seinem Gewissen fühlte er sich doch nicht frei.

Die Übtissin klingelte und befahl der aufwartenden Kammerfrau, den Stiftsschreiber herzusenden.

"Florencius," sprach sie darauf zu dem Eintretenden, "stellt für den Herrn Grafen einen Lehensbrief über die Lauenburg aus."

"Hab' ich schon in Vorrath sertig und bereit, gnädige Frau!" erwiederte Florencius mit selbstgefälliger Genugsthung; "nur der Name des hochgeborenen Lehensträgers sehlt noch in dem Briese."

"So füget ihn schleunig hinzu, mein fürsorglicher Schriftling," sagte die Übtissen gnädig, "und dann bringt mir das Pergament zur Unterschrift."

Florencius entfernte sich wieder, um den erhaltenen Auftrag zu vollziehen.

Nun trennten den Grafen Albrecht nur noch Minuten von dem rechtlich verbrieften Befit der Lauenburg. Wenn er den Lebensbrief aus Jutta's Sanden nahm und schwieg, so war die Sache damit entschieden und über Bunfc und Erwarten schnell erledigt. Bielleicht, ja wahrscheinlich erfuhr die Abtissin dann niemals, daß die Besitzergreifung der Burg icon vor der Belehnung ftattgefunden hatte, sondern blieb zeitlebens in dem Glauben, daß die erstere die berechtigte Folge der letteren gewesen sei. Aber es kam ihm doch wie eine Täuschung bes Bertrauens vor, wenn er der Abtiffin nicht vorher gestand, daß er die Burg wider Jug und Recht bereits genommen hatte. That er dies jedoch, wer bürgte ihm dann dafür, daß die Abtissin seine eigenmächtige Handlung billigte und mit ihrem Namen bedte? Würde sie nicht bie fühne That als eine handgreifliche Verletung ihrer Hoheitsrechte betrachten und darum der vorweggenommenen Wirklichkeit die nachträgliche Bestätigung versagen? Geschah dies aber, so war die Gunst des Augenblicks verscherzt und verloren und die Hoffnung auf einen gutlichen Ausgleich mit der beleidigten Fürstin für längere Zeit eine fehr geringe.

Während Graf Albrecht noch zwischen Schweigen und Reden schwankte, kehrte Florencius zurück, überreichte der Herrin die schön geschriebene Urkunde und ging dann wieder ab.

Die Abtissin breitete das Pergament auf dem Tische

aus, fette fich und griff zur Feber.

Da trat Graf Albrecht schnell herzu, legte seine Hand auf die ihrige, mit der sie die Feder eben ansetzte, und sprach: "Schreibt noch nicht, Domina! Hört mich erst!"

Sehr verwundert blickte fie zu ihm auf. "Wollt Ihr

die Lauenburg nicht?" frug sie lächelnd.

"Domina, — ich habe sie schon."

"Ihr meint, mein Wort genügt Euch? es bedarf keines Briefes zwischen uns?" sprach sie freundlich.

"Ich meine, daß ich die Lauenburg heute früh bei Sonnenaufgang erstiegen und genommen habe," erwiederte er.

"So habt Ihr geträumt, und mit diesem Federzuge ist Euer Traum aus, das heißt erfüllt," sagte sie und fügte mit einem innigen Blick hinzu: "Ich glaub' es Euch; wie leicht, wie gern träumt man, was man wünscht!" Und auss Neue tauchte sie die Feder ein.

"Nicht geträumt, — gethan hab' ich's!" rief er nun fast ungeduldig. "Ich habe die Lauenburg diese Nacht mit meinen Brüdern und einer Handvoll Reisigen erritten, ersstiegen, übersallen, eingenommen und besetzt. Ich kann es Euch doch nicht deutlicher sagen, und Ihr solltet es wissen, ehe Ihr schriebet."

Jutta warf die Feder auf den Tisch und rief mit scharfer, lauter Stimme: "Und meinen Burgvogt erschlagen?"

"Nein," erwiederte der Graf, "den hat Niemand ansgerührt; er starb vom Schreck. Und, Domina, es war Zeit, daß er starb. Die Burg war bei dem todtkranken Alten in schlechten Händen; die Brücke war nieder, die Wache schlief; jedem Feinde wäre die Burg auf den ersten Anlauf zugefallen."

"Und das wußtet Ihr?"

"Nein; sonst hatt' ich's Euch gesagt oder die Burg schon früher genommen," entgegnete er.

"Und jest habt Ihr sie wirklich genommen? Und es ist kein Scherz?" frug sie noch immer sitzend und noch immer zweiselnd.

"Nein! ich habe sie wirklich genommen," erwiederte er. Da schnellte sie auf. Wie eine gereizte Löwin vor dem Sprung auf den Feind stand sie da mit funkelnden Augen, mit wogender Brust. Die Stimme versagte ihr. Mit langen Schritten rauschte sie durch das Zimmer an ihm vorüber, als sähe sie ihn nicht. Dann blieb sie weit von ihm stehen, verschränkte die Arme und warf den Kopf in den Nacken, daß ihr das Haar in breiten Wellen um die Schultern stuthete.

"Berrath und Friedensbruch übt Ihr an mir, Herr Schutvogt? Und führt dann einen elenden Bossen vor mir auf? Schmachvoll, ganz schmachvoll ist das, Herr Graf von Regenstein!"

"Laßt Blit und Donner los! ich bin gepanzert," erwiederte der Graf. "Wenn Ihr wieder hören könnt und wollt, so sagt es!"

Er umspannte mit der Linken den Schwertgriff, um einen Halt zu haben und blickte, ohne sich von der Stelle zu bewegen, durch die Fensteröffnung starr in die Weite.

"Ich will nichts hören!" rief sie in Trot und Grimm. "Glaubt Ihr, daß ich mit mir spielen lasse? Nehmt Kindern ihren Tand und belügt sie zu ihrem Heile! aber mich zu bitten, mit salschen, lächelnden Lippen zu bitten und mit dem schlechten Gewissen, schon hinterlistig geraubt zu haben, was mein ist, was ich Euch in der Lust und Hossmung meines Herzens zugedacht hatte seit Jahr und Tag, womit ich Euch ehren und erfreuen wollte, das mir, Eurer Fürstin, wegzunehmen wie ein Dieb in der Nacht den blinkenden Goldzreif von der Stirn der sorglos Schlummernden stiehlt! Ist das ritterlich, herr Graf von Regenstein?"

Albrecht schwieg und rührte sich nicht.

"Antwortet! ich frage Euch, ob das ritterlich ist!" wiederholte sie bebend und mit einer raschen Bewegung ihm näher tretend.

"Weibessinn begreift nicht Rittersinn," sprach er talt und von ihr abgewendet.

"Eine höfliche Antwort! wie das Thun, so das Reden!" grollte die Abtissin.

"Das Thun solltet Ihr loben," erwiederte Graf Albrecht nun nachdrücklich und sich lebhaft zu ihr umkehrend. "Es war Gefahr im Berzuge; nur so konnte ich Euch und dem Stifte die Burg erhalten, daß ich sie selber als Lehen nahm, rasch nahm. Meinetwegen that ich's auch, ich will's nicht verhehlen, denn ich brauche sie zu meiner eigenen Sicherheit. Die Blanken-burger streckten die Hand danach aus, die Duedlinburger wollen sie haben, und der Bischof spannt seine Netze immer weiter und greist mit List und Gewalt nach Burgen und Städten. Als ich zuseht hier bei Euch war, wollte ich die Sache in gutem Frieden mit Euch verhandeln, aber es war ja kein vernünstig Wort mit Euch zu reden. Da dachte ich mir: wozu noch lange fragen? die Domina, die doch nichts davon versteht, wird froh sein, der Entschedung über die Burg mit einem kühnen Handsstreich überhoben zu sein."

"So! das dachtet Ihr und spranget zu wie — nun wie ein echter Kaubgraf," sprach die Übtissen bitter und erregt. "D es gab eine Zeit, wo Ihr anders dachtet, Herr Graf! wo mein Wort Euch etwas galt, wo mein leisester Wunsch bei Euch Erfüllung sand und Ihr nichts thatet, von dem Ihr nicht wußtet, daß es mir recht und lieb war. Wenn Ihr es vergessen habt, ich weiß es noch und stehe wie um alle Hoffnung betrogen vor dieser Wandlung, staunend, rathlos, an Euch verzweiselnd. Was thu' ich nun mit Euch? Ihr habt meine Hoheitsrechte angetastet, die ich unerschütterlich bewahren muß und bewahren will. Soll ich das ruhig mit anssehen, ohne Widerspruch dulden? nimmermehr! auch nicht von

Euch! Ihr seid Richter im Gau, — vor welche Schranke zieh' ich Euch? Ihr seid der Schutvogt des Stistes, — wer schützt mich vor Euch? Ihr waret mein Freund, — und nun? wollt Ihr mich unter Euren Feinden sehen?"

"Auf einen mehr kommt mir's nicht an," sprach Albrecht.

"Stets hab' ich Eure Macht zu mehren gesucht, aber Ihr seid unersättlich. Blind hab' ich Euch vertraut, auf Eure Treue geschworen und mein Recht bei Euch in den sichersten Händen gewähnt. Euretwegen brach ich mit dem Bischof, für Euch überwars ich mich mit dem Rath da unten in der Stadt, um Euch wies ich die Grasen von Blanken-burg ab, Euch zu Liebe schloß ich die Augen vor dem wüsten Treiben der Mönche dort in dem von Euch besestigten Kloster. Aber Alles umsonst! Ihr laßt es Euch gefallen, nehmt es hin wie einen Zoll an der Straße und lacht die gutmüthige, leichtgläubige Thörin hinter ihrem Rücken aus. Das ist Euer Dank und Eure Freundschaft!"

"Seid Ihr bald fertig?" frug der Graf.

"Ja, ich bin fertig," erwiederte sie von Neuem Athem schöpfend, "fertig mit diesem Befehl: Ihr räumt die Lauensburg noch heutigen Tages! Kein Regenstein'scher Mann darf in ihren Mauern bleiben!"

Der Graf schüttelte das Haupt. "Ich gab dem, der darin sitzt, einen andern Befehl: Niemand kommt in die Burg, als ein Regenstein'scher Mann!"

"Wem gabt Ihr den Befehl?"

"Dem Burgvogt, meinem Bruder Siegfried."

"Gurem Bruder Siegfried?" Wieder machte die Abtissin die ihr eigenthümliche Bewegung mit dem stolzen Zurückwersen des Kopses, und den Grasen mit blinzelnden Augen ansehend sagte sie übermüthig: "Und Gräsin Oba ist auch mit auf der Lauenburg?"

Dem Grafen schoß das Blut ins Gesicht, und scharf und rauh klang die Antwort: "Domina! verliert nicht ganz den Verstand!"

"Wo ist Oda?" frug sie mit einem Tigerblick.

"Auf dem Regenstein! mo fonft?"

Die Abtissin brach in ein höhnisches Lachen aus. "O Herr Graf, so viel Verstand hab' ich noch, um dies Gewebe zu durchschauen! Darum also konntet Ihr's nicht abwarten, die Lauenburg zu bekommen, um einen Platz zu haben für Euren vielgeliebten Bruder Siegfried, der Euch als Dritter zu viel war aus. dem Regenstein! O gut versorgt, gut ausgesdacht, herr Graf! hat es Euch denn Euer lieber Bruder auch recht gedankt, daß Ihr ihn zum Burgvogt kürtet?"

In Graf Albrecht fiedete es. Die geballten Fäuste auf seine stürmende Brust drückend stand er mit loderndem Blicke der Äbtissin gegenüber. Aber sie hielt den Blick aus und bebte nicht. Da zwang er mit Riesenkraft den wilden Aufzruhr in seinem Innern nieder und sagte mit voller Ruhe: "Gnädige Frau! was ich gethan habe, bleibt gethan, und Ihr werdet morgen anders darüber denken. Wie wäre es, wenn wir nun wieder Frieden machten und Ihr mit Eurer schönen, großen Schrift Euren fürstlichen Namen unter den Lehensebrief sehtet?"

Die Übtissin eilte zum Tische, ergriff das Pergament und es dicht vor dem Grafen mitten durchreißend und ihm die Stücke vor die Füße wersend rief sie zornglühend: "Dier die Antwort!"

Was that da Graf Albrecht? — Er sprach: "Domina, wie wunderschön seid Ihr in Eurem Zorne!" Und wie die Übtissin so dicht vor ihm stand, umschlang er sie plötzlich mit raschen Armen, daß sie sich nicht rühren und regen konnte. "Seht,

Gräfin Jutta," rief er, "so sest wie Euch hier halte ich die Lauenburg, mit ober ohne Lehensbrief! Und so besiegle ich meine Treue als Euer Lehensmann!" Und ehe sie sich dessen versah, fühlte sie seinen Kuß auf ihrer Stirne. Dann ließ er die Halbbetäubte los. "Lebt wohl, Domina!" sprach er lachend, "und auf Wiedersehen!"

Und lachend schritt er hinaus und warf die Thür dröhnend

hinter sich zu.

Die Übtissin stand wie gelähmt, als sehlte ihr Besinnung und Athem. Dann sich ermannend klingeste sie und besahl der eintretenden Kammerfrau, augenblicks den Stiftshauptmann Willekin von Herrkestorf rusen zu lassen. —

Im dämmerkühlen Resectorium des Klosters Sankt Wiperti saßen Graf Bernhard und Ritter Bock von Schlansstedt mit dem dicken Prior Bavo und zwei anderen rothswangigen Mönchen beim Weinkruge und harrten der Ankunst Albrechts. Ein Becher stand schon für ihn bereit.

Endlich trat der Erwartete ein.

"Gott segne Euren Eingang, Herr Graf!" sprach sich erhebend der Prior mit seiner fetten Stimme, während einer der Mönche schnell den leeren Becher füllte.

"Eurer Seele zur Labung, Eurem Leibe zur Genesung, hochebler Herr!" sagte Bruder Malchus, dem Grafen den Becher entgegenhaltend.

"Ist zwölfjähriger Hallgartener Ausstich," sagte Bruder Alexius. "Gebenedeit sei Euch der Trunk, Herr Graf!"

"Amen!" fagte Bod und trant mit.

Graf Bernhard sprach kein Wort; forschend hing sein Blick am Angesichte seines Bruders.

"Gottes Lohn, ehrwürdige Brüder!" sprach Albrecht und trank in durstigen Zügen.

"Ah!" machte er dann und stieß den Becher auf den schweren Eichentisch. "Noch einen! das war ein Tropfen auf einen heißen Stein."

"Haft Du —?" frug Bernhard mehr mit den Augen, als mit Worten.

"Nein," erwiederte Albrecht kopfschüttelnd, "komm, laß uns reiten!"

Aber die Mönche baten, daß er noch bleiben möchte, und er ließ sich bereden, setzte sich zu ihnen und war fröhlich und guter Dinge nach dem harten Streit mit der leidenschaftlichen, eisersüchtigen Frau dort oben auf dem Schlosse.

Als aber der hohe Steinkrug wieder einmal leer war, litt Albrecht nicht, daß er von Neuem gefüllt wurde, sondern brach mit Bernhard auf, gefolgt von Bock und seinen sechs Reisigen.

Unterwegs, während die böse Sieben, schwerlich mit einer guten Absicht, hinter den Herren zurückblieb, erzählte er Bernhard seinen Auftritt mit der Übtissin; nur die seltsame Art, wie er von ihr Abschied genommen, verschwieg er dem Bruder. "Aber laß sie nur," schloß er, "wir behalten, was wir haben, und ich wette, was Du willst: über dem Jorn der Domina geht die Sonne nicht siebenmal unter. Außerdem wüßte ich ein Mittel, den Lehensbrief morgen am Tage von ihr zu bekommen."

"Gin goldenes Ringelein?" frug Bernhard lächelnd.

"Nein," erwiederte Albrecht, "Gräfin Oda heißt der Preiß, für den ich Alles von ihr haben könnte."

"Gieb ihn hin!" sagte Bernhard schnell. "Du kannst das Fräulein doch nicht bei Dir allein auf dem Regenstein behalten."

"Warum nicht?" frug Albrecht mit umwölkter Stirn. "Ich habe ihr meinen Schutz gelobt und lasse sie nicht im Stich." "Gieb Acht, Albrecht," sprach Bernhard mit besorgter Miene, "um dieses Mädchens willen werden uns Feinde wachsen und harte Kämpfe erblühen."

"Daran wird es uns in nächster Zeit so wie so nicht

fehlen," verfette Albrecht.

"Wenn Du Oda der Äbtissin nicht überantworten willst, so gieb sie uns auf die Heimburg unter Reginhilds Obhut," drängte Bernhard.

"Nein! sie bleibt, wo sie ist!" sprach Albrecht kurz und barsch, gab seinem Braunen die Sporen und ließ ihn in einem langen Trabe wacker ausgreifen, daß Bernhard über des Bruders Eile seine eigenen Gedanken hatte.

Als sie an den Regenstein herankamen, bemerkten sie auf der Höhe des Felsens eine weibliche Gestalt, die mit einem weißen Tuche winkte. Es war Oda; wer anders sollte es sein? Die Brüder sahen sie beide, aber keiner äußerte ein Wort darüber oder machte den andern darauf aufmerksam. Albrechts Gesicht erheiterte sich zu einem glücklichen Lächeln, mit dem er ein paarmal nach der Höhe hinausnickte. Bernshard aber that, als sähe er die lebhaft Grüßende dort oben nicht und blickte verdrossen auf die Mähne seines Pferdes. Als sich am Fuße des Berges ihre Wege trennten, schieden die Brüder mit kurzem Gruße von einander, und keiner war heute mit dem andern zufrieden.

Auch bergan mußte das Roß seines Reiters Ungeduld fühlen, daß es prustete und schnauste, und als Albrecht im Burghof abstieg, hätte Schatte beinah ein lautes Wort mit sich selber gesprochen, weil der Graf sein Pferd warm in den Stall brachte, was er sonst niemals that, wenn ihn nicht Noth und Gesahr zur Eile zwangen.

In dem Hohlwege, der sich zwischen Felsen durch Wald

und Gebüsch an der sanft ansteigenden Seite des Berges hinaufzog, hatte Oda den Grafen nicht mit den Blicken versolgen können, und früher, als sie erwartet, ersuhr sie seine Ankunft durch den Hornruf des Thürmers.

Sie eilte den Felsen hinab, aber auf den unteren Stufen kam Albrecht ihr schon entgegen. Sprechen konnte sie nicht; sie war wohl zu rasch herabgestiegen, und ihre Wangen waren geröthet. Freudig und innig strahlten Beider Blicke in einsander. Sie blieb stehen, so daß er ein wenig zu ihr aufschauen mußte, als er ihr die Hand reichte.

"Siegfried läßt Euch grüßen, Gräfin Oda!" begann Albrecht. "Und er will Euch jeden Abend bei Sonnenuntersgang vom Bergfried der Lauenburg einen Gruß herüberwinken und dabei denken, Ihr stündet hier auf dem Felsen und grüßtet ihn wieder."

Aber die blauen Augen blickten nicht heiter auf diese Botschaft, und die Rosen auf Oda's Wangen machten wieder den bleichen Lilien Plat. Statt einer Antwort frug sie gesichwind: "Seid Ihr unverwundet, Herr Graf?"

Albrecht lachte: "Weder empfangen noch geschlagen habe ich Wunden, das Schwert blieb in der Scheide, mit ein paar eisernen Maulschellen haben wir die Lauenburg erstürmt."

"Waret Ihr auch bei der Abtissin?" frug sie wieder.

"Ja freilich, da war ich auch," erwiederte er.

"Und wie seid Ihr von ihr geschieden?"

"Nun — etwas stürmisch war der Abschied," sprach er mit einem eigenthümlichen Lächeln zur Seite blickend, "aber ich hosse, wir werden bald wieder gute Freunde sein."

Sie waren hinabgestiegen und hatten sich langsam dem Palas genähert, an dessen Thür jetzt die alte Schaffnerin erschien.

"Laß auftragen, Ursula!" rief ihr der Graf zu, "und sag' es mir, wenn Alles bereit ist, mich hungert."

"Wollt Ihr Euch nicht des Panzers entledigen?" frug

Oda.

"Dann müßt' ich Euch ja schon wieder verlassen," ers wiederte er lächelnd, "und ich habe Euch doch heute den ganzen Tag nicht gesehen."

"Ich will Eurer hier harren," sprach sie sanft erröthend.

"Mittlerweile rüftet uns Ursula das Mahl."

"Und? habt Ihr auch noch nicht gegessen?" frug er vers wundert.

"Nein, ich wollte warten, bis Ihr wiederkamet," sagte sie leise.

Seine Augen ruhten mit einem vollen Blick auf ihr, ben sie mehr fühlte, als daß sie ihn sah, denn sie hielt die Wimpern gesenkt.

"Ich bin gleich zurudt," sprach er und ging in den Palas.

Die Sonne stand schon nahe der absteigenden Linie des Brockens. Der Schatten des Bergfrieds lag quer über dem Burghof und streckte sich weit hinauf an dem grauen Felsen. Oda wandelte darin wie auf einer körperlosen Brücke langsam auf und nieder, mit ihren Gedanken beschäftigt.

Als Graf Albrecht oben in sein schmuckloses Gemach trat, kam es ihm verändert vor. Es hatte Zemand darin ausgeräumt. Das mancherlei Zeug, Geschirr und Geräth, das sich sonst lässig und wirr auf Tisch und Stühlen umherztrieb, stand oder lag jeht geordnet und gefällig angebracht, jedes an einem schicklichen Plate. Der Graf runzelte die Brauen über den unbesugten Eingriff in sein Altgewohntes. Da gewahrte er auf dem Tische, mitten vor seinem Trinksgefäß und dem Schreibzeug, einen kleinen, schlanken Krug

mit einem Sträußchen frischer Waldblumen darin. Das konnte Niemand anders gewesen sein als Oda. Und so war es auch. Eben noch, ehe sie auf den Felsen stieg, hatte sie die Blumen gepflückt, in Albrechts Zimmer gestellt und hier mit herzeklopsender Freude als wohlthätige Fee ordnend und schmückend gewaltet.

Sie, sie war hier in seinem Zimmer gewesen, war hier mit leichten Schritten hin und wieder geschwebt, hatte gedacht und gesonnen, wie sie dies und jenes das Auge erfreuend stellen und legen sollte, ihre Hände hatten das Jagdhorn und die Sporen, dieses Waidmesser und jenen Krug, den Sachsenspiegel und Alles, was sie sand und sah, berührt, getragen, gerückt, sie hatte sich sür ihn im Gebüsch nach den Blumen gebückt, das Krüglein am Brunnen mit Wasser gefüllt und das duftige, zierliche Sträußchen hinein gethan!

Albrecht nahm es, betrachtete es und stellte es wieder genau auf denselben Fleck. Dann sah er sich lächelnd im Zimmer um und freute sich wie ein Kind über die Bescherung an der heiteren Ordnung seiner Habseligkeiten. Ihm war, als fühlte er noch ein Wehen von Oda's Athem, als hörte er ihre leichten Tritte und das leise Rauschen ihres Gewandes, und ein fröhliches, seliges Gefühl schlich sich in die Brust des gewaltigen Mannes, der heute seiner schutzbeschlenen Fürstin eine Burg genommen und dem leidensschaftlichen Ausbruch ihres Zornes getrott hatte.

Er zog das Eisenkleid aus, warf es nicht wie sonst halb auf diesen, halb auf jenen Schemel, sondern trug es selber in sein Schlafgemach und hüllte sich in einen sauberen, wollenen Leibrock. Dann nahm er den Blumenstrauß aus dem Krüglein und ging hinab in den Burghof zu Oda.

Mit herzlichen, schlecht beredten Worten dankte er der

tief Berlegenen. Aber aus dem Sträußichen zog er eine tiefblaue Glockenblume. "Erlaubt," sprach er lächelnd, ", die blauen Glocken müssen sich prächtig in Eurem dunklen Haare machen." Zitternd und erglühend hielt sie still, als er ihr Haupt berührte und sorgsam mit ritterlichen Händen die Blume in ihrem Haar besestigte. Das Sträußichen stedte er sich selber vor die Brust an den Leibrock, und so gingen sie auf Ursula's schon wiederholten Ruf in den Palas.

Die Sonne sank. Fern dort auf dem Bergfried der Lauenburg stand Siegfried und blickte nach dem Regenstein; aber seine Lilie stand hier nicht oben auf der Felsenhöhe. Sie saß an demselben Tische mit seinem Bruder Albrecht, und fröhliche Blicke gingen hinüber und herüber, von ihm zu ihr, von ihr zu ihm. Er mahnte sie nicht, auf den Felsen zu steigen, und Siegfrieds sehnsuchtsvoller Gruß flog über den Regenstein hinweg wie ein abgeschossener Pfeil, der seines Zieles versehlte und sich spurlos im Blauen verliert.

## Sechzehntes Kapitel.

Is der Stiftshauptmann, den der Befehl der Übtissin nicht in seiner Behausung angetroffen hatte, endlich auf dem Schlosse erschien, fand er die Insassen des

selben in großer Erregung. Auf dem Hose, auf Treppen und Gängen begegnete er bestürzten Gesichtern, und oben in einer der Vorhallen traf er die Pröpstin und die Dekanissin, umringt von einigen jüngeren Conventualinnen, in heftigem, halblaut geführtem Meinungsaustausch; aber sie konnten ihm nicht sagen, was eigentlich vorgefallen war.

Der Besuch des Grasen Albrecht von Regenstein zu unsgewöhnlich früher Stunde, sein langes Bleiben und noch mehr sein ungestümes Weggehen war im Schlosse aufgesallen. Man hatte die Kammerfrau der Übtissin ausgesorscht und war so lange in den Stiftsschreiber Florencius gedrungen, bis er gestand, daß er einen Lehensbrief für den Grasen über die Lauenburg hätte ausstellen und der Domina zur Unterschrift bringen müssen. Die Kammerfrau, die zögernd bekannte, daß sie gehorcht hatte, berichtete von einem heftigen Streit der Übtissin mit dem Grasen, aber nur einzelne Sätze und absgerissen Worte, meist aus dem Munde der gnädigen Frau, wollte sie verstanden haben; Worte wie "schmachvoll" und "nicht ritterlich", und die heftige Frage: "Wo ist Oda?" wollte

sie deutlich gehört haben. Dann hatte sie, als die Äbtissin ihr geklingelt, ein zerrissenes Pergament auf dem Teppich liegen sehen, woraus man schloß, daß Graf Albrecht den Lehensbrief im Zorne zerrissen habe, ohne einen stichhaltigen Grund dafür sinden zu können.

So auf das Näthselhafteste vorbereitet betrat Herr Willetin das Gemach der Unnahbaren, die sich jeden anderen Besuch verbeten hatte.

Er fand die Abtissin noch in heller Zorngluth, und in dieser Stimmung theilte sie ihm mit, daß Graf Albrecht diese Nacht die Lauenburg mit Gewalt genommen und dort seinen Bruder Siegsried als Burgvogt eingeseth hätte. Herr Willetin sollte ihr nun rathen, was zu thun sei. Die Ausstellung des Lehensbrieses verschwieg sie dem Stiftshauptmann, wie sie auch jede Spur der vernichteten Urkunde beseitigt hatte, so daß er geneigt war, an den Aussagen des Schreibers und der Kammerstrau zu zweiseln.

Aber gerade hierüber die Wahrheit zu wissen, kam es ihm vor Allem an, zu wissen, ob die Übtissin wirklich gesonnen sei, dem schon übermächtigen, verhaßten Schirmvogt die schöne Burg zu übergeben, auf deren Lehensbesitz sich Rath und Bürgersichaft von Quedlindurg starke Hossfnung machten.

"Gnädigste Frau," begann er nach kurzer Überlegung, "erlaubt mir vorerst eine Frage. Wollt Ihr die Burg übershaupt nicht in den Händen der Regensteiner lassen, oder ist es Euch lediglich um einen anderen Burgvogt zu thun?"

Diese Frage setzte die Abtissin in große Verlegenheit, denn sie tras den innersten Kern ihres Zornes und berührte die brennende Wunde ihres Herzens. Mißtrauisch blickte sie ihren Kanzler an. Die Vollziehung des Lehensbrieses war eine nicht zu leugnende Thatsache und bezeugte die Absicht der Übtissin,

die Lauenburg den Regensteinern zu übergeben. Dazu mußte sie sich also wöhl oder übel bekennen, und sie blieb bei der vollen Wahrheit, als sie erwiederte: "Ich hatte allerdings die Abssicht, den Grasen Albrecht mit der Burg zu belehnen. Da er sie aber ohne meinen Dank mit List und Gewalt genommen, so will ich sie ihm zeht nicht lassen, sondern mich eines Anderen besinnen. Ich verlange die Burg in meine Hand zurück."

Der Stiftshauptmann deutete an, daß sich Bürgermeister und Rath von Quedlinburg trot der letthin eingetretenen Störung des einst so guten Verhältnisses zur gnädigen Frau wohl bereit finden lassen würden, die Burg den Regensteinern mit Waffengewalt wieder abzunehmen, wenn sie hoffen könnten, dann auch mit derselben belehnt zu werden. Aber die Stadt allein wäre dem Grasen gegenüber nicht stark genug, dazu bes dürse sie Mäcktiger Bundesgenossen.

Ob denn die nicht zu finden wären, frug die Übtissin. "Ich wüßte wohl Ginen," erwiederte Herr Willekin, "aber den habt Ihr Euch selber zum Feinde gemacht, gnädige Frau!"

"Der Bischof von Halberstadt," sagte sie schnell.

Der Stiftshauptmann nicte.

"D es kostet mich ein Wort, und er ist wieder mein Freund," versetzte die Übtissin.

"Meint Ihr?" frug Herr Willekin aufhorchend und erfreut. "Habt Ihr noch eine andere Klage wider den Grasen, wobei der Bischof sich einzumischen ein Recht hätte?"

"Gewiß!" erwiederte Jutta. "Er halt die Gräfin Oda von Falkenstein auf dem Regenstein gefangen, die ihr Bruder, Graf Hoher, zur Conventualin unseres Stiftes bestimmt und mit einer reichen Jahresrente ausgestattet hierher entsandt hatte. Graf Albrecht verweigert mir ihre Auslieserung, die ich mit Fug und Recht verlangen kann."

"Ich weiß es," sprach der Stiftshauptmann, "auch der Bischof hat schon darauf gedrungen."

"Er hat seine eigenen Gründe," sagte die Abtissin, "aber ich könnte ihn als Schiedsrichter in der Sache anrusen, und durch ihn ließe sich vielleicht auf den Grasen Hoher wirken, daß er gemeinschaftlich mit mir die Befreiung der Schwester sorderte, und somit hätten wir ihn zum Bundesgenossen."

"Auch Graf Albrecht hat Freunde," mahnte der Stiftshauptmann, "den Mansfelder und die Harzgrafen im Helmgau. Das könnte eine Fehde geben, gnädigste Fürstin, die das Land ringsum in einen einzigen Brand versetzte."

"Mag es doch! ich verlange mein Recht!" rief Jutta, von Leidenschaft hingerissen. "Glaubt Ihr, daß Graf Albrecht die Burg freiwillig räumt? Nehmt sie ihm ab, Ihr Herren Duedlinburger! bringt sie wieder in meine Gewalt, schafft mir auch meine Conventualin Oda von Falkenstein hier aufs Schloß, und Ihr sollt die Lauenburg zu Lehen haben!"

"Laßt mich's mit meinen Freunden im Rathe bereden, gnädige Frau," sagte der Stistshauptmann und nahm rasch Urlaub, ehe die Unbeständige dieses wichtige Versprechen im weiteren Verlauf des Gesprächs etwa wieder rückgängig machen oder abschwächen konnte.

In der Borhalle, weit genug vom Zimmer der Übtissin, warteten seiner die Pröpstin und die Dekanissin, aber ohne die jüngeren Damen, und er mußte ihnen in Kürze erklären, was es gegeben hatte. Sie rangen die Hände ob der Unthat, und wenn dem Grafen jeht die Ohren klangen, so war es nicht, weil Jemand sein Lob sang.

Die Treppe hinabsteigend sprach Herr Willetin zu sich selber: "Soll mich nur wundern, wie lange der Sturm brausen wird! Käme morgen Graf Albrecht zur Domina und gäbe

ihr ein gutes Wort, so schenkte sie ihm die Lauenburg, von unten bis oben mit Rosen bekränzt. Den Siegfried will sie von der Burg weg und die Gräfin Oda zu sich ins Schloß hinein haben, und darum Krieg und Mord und Todtschlag! Was steckt dahinter?"

Des Stiftshauptmanns Wohnung war ein großer Freishof auf dem Mummenthale, einem etwas versteckt gelegenen Winkel der Stadt mit weitläufigem Gehöft und Garten, an dem ein Arm der Bode vorüber floß. Hierher lud er seine Vertrautesten im Rathe, unter denen sich auch der erste Bürgermeister befand, zu einem Bespertrunk und weihte sie in das Vorgefallene rückhaltlos ein.

Mit Genugthuung vernahmen die fünf oder sechs Herren die Runde von dem Zerwürfniß des Grafen mit der Abtiffin, die nun hoffentlich aufhören würde, überall vermittelnd und fördernd, seine Macht stärkend für ihn zu wirken, wie sie dies bisher stets, auch dem Rathe gegenüber und zum Rachtheil ber Stadt gethan hatte. Groß mar ihre Entruftung über die gewaltsame Besetzung ber Lauenburg durch die Regensteiner, ziemlich schwach dagegen die Aussicht, die Bedingungen der Übtiffin erfüllen zu konnen, unter welchen fie die Burg der Stadt zu Leben versprochen hatte. Die Burg zu erstürmen und den ihrer gnädigen Frau migliebigen Burgvogt daraus zu vertreiben, möchte ihnen wohl gelingen; wie aber wollten sie es fertig bringen, von dem uneinnehmbaren Regenstein eine Befangene zu entführen, die der friegstüchtige Graf halten wollte und vertheidigen wurde? Indeg der Preis mar ein zu lockender, und mit mächtigen Bundesgenoffen und dem Einsate aller Rraft und Opferwilligkeit ber eigenen Bürger dunkte es die herren vom Rathe nicht unmöglich, die Fehde mit dem Grafen siegreich zu bestehen. Und wozu hatten fie

denn das Schuts und Trutbündniß mit dem Bischof von Halberstadt geschlossen? Wie nie zuvor winkte ihnen jett die Hossenung, das ihnen längst widerwärtige Joch der Schutvogtei abzuschütteln und als unabhängige, ohne Bevormundung sich selbst regierende Bürgerschaft einer reichsunmittelbaren Stadt, Mitglied des großen Hansabundes, stolz und frei das Haupt zu erheben.

Die hier bei dem feurigen Weine des Stiftshauptsmannes in einer schattigen Laube Versammelten waren willig und entschieden, den Kampf mit dem Regensteiner unter gewissen Voraussehungen zu wagen. Morgen schon, bestimmten sie, sollte deswegen eine Sitzung des Rathes stattsinden, und jeder Einzelne übernahm es, durch hingeworfene Außerungen und vorbereitende Winke die Bürger aufzustacheln und bessonders die Handwerkergilden zu gewinnen.

Danach tranken die Herren auf das gute Gelingen ihrer Pläne und schieden dankbar und froh von ihrem großgünstigen Freunde.

An demselben Abend schon wußten sämmtliche Rathsherren genau und viele Bürger ungefähr, was sich ereignet hatte, und in den Trinkstuben ging es lebhaft her. Unbestimmte Gerüchte, das Geschehene sowohl wie das nun Bevorstehende ins Abenteuerliche übertreibend, durchschwirrten die Stadt und versetzten die Gemüther in Zweifel und Unrube.

Die Nathssitzung fand am anderen Morgen wirklich statt. Es sielen böse Worte gegen den Regensteiner und auch ein paar kleine Seitenhiebe auf die Übtissin wegen ihrer starken Varteinahme für den Grafen wider die Stadt. Aber man wollte das vergessen sein lassen und mit der Domina Frieden und gemeinschaftliche Sache machen, um bei der Gelegenheit Großes für die Stadt zu erreichen. Wenn nun auch einige

der ältesten Rathsherren zu dem fühnen Unterfangen, dem mächtigen Schirmvogte ber Stadt absagen zu wollen, bedentlich die greisen Saupter schüttelten und ihre warnende Stimme dagegen erhoben, so drangen sie doch gegen die Rampflust und Siegeszuversicht der Mehrzahl nicht damit durch. hätten lange genug den Nacken gebeugt, hieß es; Quedlin= burg wäre kein hinterfässisch Burgdorf, sondern eine feit Rönig heinrichs Tagen boch angesehene, immer ftarker befestigte, immer reicher emporblühende Stadt mit eigener Münze, mit Zoll und Marktrecht, das bezeugte ihr geharnischter Mann, der Roland auf dem Markte, der ihnen auch die bisher vom Grafen immer noch versagte Hegung des Blut= bannes verhieß. hier hatten Raifer gewohnt und Reichstage gehalten, die Heinriche, die Ottonen, Barbarossa und Philipp von Schwaben, und nun follten fie fich von einem Raubgrafen ichuhriegeln und brandschaten laffen? nimmermehr! das müßte ein Ende nehmen. Sie stünden ihrer Nachbarin Halberstadt in nichts nach, und die ware glücklich und zufrieden unter dem Rrummftab ihres klugen Bischofs. Auch Die Stadt Afchersleben führten fie als Beispiel an, die erft gang fürglich, allerdings durch eine kleine Überrumpelung, bischöflich geworden, aber auch sofort mit wichtigen Privilegien ihres neuen Herren begnadet worden wäre. wollten gern, soweit es sich mit ftädtischer Freiheit vertrüge, ihrer gnädigen Frau hold und unterthänig bleiben, wie sie geschworen, aber vor der Schutvogtei des Regensteiners wollten fie fich fürderhin wohl bedanten.

So klang es aus den Reden der Kauf- und Geschlechterherren auf der Rathsbank, und dabei schielten sie Alle nach der Lauenburg, denn Alle wünschten, daß die Stadt eine ritterliche Burg besäße oder auch nur zu Lehen trüge. Glücklicherweise hatte der Bürgermeister Einsicht und Einfluß genug, um die erregte Versammlung von übereilten Veschlüssen und waghalsigen Schritten zurückzuhalten. Er erinnerte die Hittöpse im Collegium daran, daß die Lauensburg Eigenthum des Stiftes wäre, daß man sie also nicht wider Willen und Erlaubniß ihrer Lehensherrin stürmen und besehen könnte, ohne sich desselben Frevels schuldig zu machen wie der Graf von Regenstein.

Darauf wurde denn der vorsichtige Beschluß gefaßt, die gnädige Frau um die Erlaubniß zur Erstürmung der Burg anzugehen, den Bischof von Halberstadt um einen namhaften Zuzug von reisigem Volk zu Fuß und zu Roß zu ersuchen, sich überhaupt nach städtischen und ritterlichen Bundesgenossen umzuthun und erst, wenn dies Alles gesordnet und geglückt wäre, dem Grasen Albrecht den Handsschuh hinzuwersen.

Damit schloß die Sitzung, die zwar eine geheime gewesen war, deren Gegenstand und Ergebniß man aber mit Absicht unter der Bürgerschaft verbreitete.

Die ganze Stadt gerieth darüber in Aufregung; die Friedliebenden erschrafen, die Muthigen, Ehrgeizigen, für Freiheit Schwärmenden frohlockten und hätten am liebsten gleich zu Spieß und Kolben gegriffen, um die Lauenburg zu stürmen. Es dem Raubgrasen einzutränken, sich am Raubgrasen für jede zugefügte Unbill, jedes weggetriebene Stück Bieh, jede auferlegte Buße und all seine eiserne Strenge zu rächen, seine Burgen zu brechen, ihm die Thore der Stadt sur ewige Zeiten zu verschließen, war ihrer Aller Bunsch und brennendes Verlangen. Der Name des Raubgrasen klang auf allen Gassen mit einer Schadenfreude, als hätten sie den Feind schon gehangen, ehe sie ihn hatten.

Den nächsten Tag hielten die Gilden Morgensprache und einigten sich darüber, dem Rathe Wehr und Waffen, Gut und Blut ihrer Werkbrüder zur Verfügung zu stellen und ihn zur schleunigen Eröffnung der Feindseligkeiten aufzusordern.

Das hatten die hochedeln, wohlweisen Herren auf dem Rathhause gerade gewollt. Nun, unter dem Drucke des einsmüthigen Willens ihrer Bürgerschaft, konnten sie zur Übtissin gehen, ihr die allgemein gesorderte Losssagung der Stadt vom Grasen Albrecht als Schirmvogt anzeigen und ihre Zustimmung zur Einnahme der Lauenburg erbitten. Daß sie ihr auch die gesangene Conventualin, Gräfin Oda von Falkensstein, von dem selsenhohen Regenstein herunterholen und auss Schloß bringen sollten, hatten ihnen die Vertrauten des Stistshauptmanus freilich noch nicht gesagt.

Herr Willekin von Herrkestorf ließ sich in diesen zwei Tagen auf dem Schlosse nicht sehen, aber die Pröpstin Kunizunde von Woldenberg wußte in Ersahrung zu bringen, was sich unten in der Stadt zutrug, und ermangelte nicht, der Abtissin diese Vorgänge mit den lebhastesten Farben zu schilbern. Die letztere hatte sich anfänglich gesträubt, eine ihrer Dignitarien zu empfangen, allein die Pröpstin hatte sich mit anerkennenswerther Beharrlichkeit von den wiederholten Abweisungen der Domina nicht abschrecken lassen und war endelich zu ihr gedrungen, angeblich, um ihr in der schwierigen Lage mit Trost und Rath zur Seite zu stehen, in Wahrheit aber, um ihre Stimmung zu erforschen und sie gegen den Grasen auszuheben.

Jutta hatte schwache Stunden, in denen ihr Groll auf Albrecht in eine trübsinnige Schwermuth, ja in eine dann und wann schon wieder aufsteigende Sehnsucht nach ihm zu

versinken drohte. Da mußte, um die Gluth des Zornes nicht verlöschen zu lassen, ein wenig nachgelegt und geschürt wers den, und auf dieses Geschäft verstand sich die Pröpstin. Ihr Trost bestand darin, daß sie scheindar den Grasen zu entsichuldigen suchte, aber sie that dies in einer Weise, die die Übtissin nur noch empfindlicher an die ihr zugefügte Kränstung erinnerte. Daran knüpste sie erst sanssere, dann schärfere Rügen, die in dem Vorwurf gipselten: "Warum seid Ihr nicht meinem Rathe gesolgt?!"

Darauf hatte Jutta nur ein ungeduldiges Achselzucken als Antwort.

Weiter hieß es dann: "Ich habe es immer gesagt, Ihr verwöhnt und verzieht den Übermüthigen. Er ist Euch über den Kopf gewachsen und nimmt sich Dinge gegen Euch hers aus, die ihm nicht zukommen und die Ihr Euch nicht von ihm gefallen lassen solltet."

Und die Scheltende wußte noch nicht einmal, was sich die Gescholtene zuletzt von dem Grasen hatte gesallen lassen müssen.

"Wer schützt Euch nun vor dem Gewaltthätigen?" suhr Kunigunde sort. "Mit dem Bischof, dem Einzigen, der ihm Widerpart halten könnte, habt Ihr es verdorben, weil Ihr nicht zu seiner Consecration gegangen seid, so sehr ich es Euch auch rieth, Euch darum bat. Das habt Ihr nun von Eurer Nachgiebigkeit gegen den Grasen, dem allein zu Liebe — o ich habe es wohl gemerkt, wenn Ihr auch sehr noch so sehr den Kopf schüttelt! — dem allein zu Liebe Ihr die Einladung ablehntet, weil ihn der Bischof ein wenig auf den Fuß getreten hatte. Nur um Eures lieben, großen, edlen Grasen willen bliebt Ihr zu Hause; und was ist sein Dank? — daß er thut, was er will und Euch auslacht!"

Die Abtissin zuckte jäh zusammen bei diesen Worten, denn sie enthielten eine grausame Wahrheit. Hohnlachend war der Graf von ihr gegangen; er hatte die Lauenburg in seiner Gewalt, und sie das Brandmal seines Kusses auf ihrer Stirn. Sie biß die Lippen auf einander; stieren Blickes bohrten sich ihre Augen auf den Teppich zu ihren Füßen. Denn sie mußte schweigen zu alle dem, was die scharfzüngige Pröpstin ihr schonungslos vorhielt; sie, die Fürstin, mußte sich außzanken lassen wie ein thörichtes Kind, und das um seinetwillen, um dessentwillen, mit dem sie es so gut gemeint hatte. D, auch das, auch das sollte er ihr büßen!

Wenn sie aber wieder lange Stunden allein war und die Dämmerung herabsank, so wollte fie kein Licht haben und faß in Gedanken verloren. Und dann stieg aus dem Dunkel die leuchtende Geftalt, das glänzende Bild Albrechts vor ihrem inneren Blicke auf, daß fie verlangend fast die Arme nach ihm ausstreckte, ihm Alles verzieh, ihm Alles gönnte und gewährte. Selbst die Erinnerung an feine unerhörte Rühnheit jungst beim Abschied war ihr dann nicht unlieb. Ein füßer Schauer durchriefelte fie, wenn fie daran dachte, wie sie drei Athemzüge lang wehrlos an der Bruft des geliebten Mannes gelegen und feinen Mund auf ihrer Stirn gefühlt hatte. Aber dahinein klang wieder fcrill fein Hohnlachen beim Fortgeben und rief ihr ins Bedachtniß zurud, daß Siegfried auf der Lauenburg haufte und daß Dda mit Albrecht allein auf dem Regenstein war, und daß die beiden vielleicht Arm. in Arm die Einsame hier auf dem Schloß zu Quedlinburg verlachten. Dann kamen Grimm und Groll zurück und um= panzerten ihr die Brust gegen die Schwachheit weicher Gefühle.

Aber Kunigunde sorgte schon dafür, daß die Abtissin nicht zuviel allein war, und mehr als einmal wiederholte sich

in den paar Tagen derselbe Auftritt. Die Pröpstin sang ihr Lied in demselben Takte und nach derselben Melodie immer wieder von vorn, und ihr verschrumpstes Gesicht drückte dabei mit großer Beweglichkeit der Mienen ihre Unzufriedenheit mit der tadelnswerthen Domina und den höchsten Grad der Entrüstung über den Grasen Albrecht aus. Sie schloß ihren Sermon stets mit der Mahnung, daß die Übtissin sich selber, dem Kapitel und dem Stifte die strenge Aufrechthaltung ihrer Hoheitsrechte schuldig sei und diese ihrer einstigen Nachsolgerin ebenso unversehrt überliesern müsse, wie sie ihr von ihrer Borgängerin überkommen seien.

Grade zur Stunde einer solchen Heimsuchung war es, als herr Willetin von herrkestorf sich bei der Abtissin melden ließ und von ihr für den ersten Bürgermeister und zwei Rathseherren der Stadt, die schon in der Vorhalle ihres Empfanges harrten, eine Audienz erbat.

Die Abtissin winkte dem Stiftshauptmann Gewährung und sand schnell mit der ihr eigenen Willenskraft Sammlung und Selbstbeherrschung genug, den Abgesandten des Rathes mit fürstlichem Anstand freundlich entgegenzutreten und sie mit Klarheit des Verständnisses und der Überlegung anzuhören.

Der Bürgermeister Nikolaus von Bekheim und die Rathsherren Werner Scheerenschmid und Henning Wollrabe begrüßten sie mit tiesen Verbeugungen, und der Bürgermeister trug der Übtissin nach einer kurzen Schilderung der städtischen Verhältnisse die Absicht des Rathes vor, mit ihrer Genehmigung die Lauenburg erobern und sich von der Schutvogtei des Grasen von Regenstein lossagen zu wollen.

Damit war Jutta zum ersten Mal in ihrem Leben vor eine schwere Entscheidung gestellt.

Als sie das, was sie zum Theil selber heimlich ge=

fonnen und gesponnen, nun aus fremdem Munde, aus bem Munde eines beherzten und bedächtigen Mannes hörte, überkam fie das Gefühl, als wurde ihr eine ungeheure Berantwortlichkeit auf die Seele gewälzt. Ihre Buthgedanken, ihre Racheplane, ihre und Runigunde's Bornerguffe dunkten fie jett, Angesichts der wie ein Schreckgespenft vor ihr auftauchenden Wirklichkeit, die Thaten mit unabsehbaren Folgen gebaren follte, ein eitles, vermeffenes Spiel mit brobenden Gefahren. Wie aus einem Taumel oder aus einem traum= erfüllten Schlaf am schwindelnden Rande eines Abgrundes aufwachend, erschrak sie; Vergangenes, Gegenwärtiges und Rünftiges drängte sich durcheinanderwirbelnd in einen Augenblid zusammen; mit plötlich zurudgekehrter, nüchterner Besinnung sah sie jetzt Alles in einem anderen Lichte und wußte doch nicht aus noch ein. Suchend und wägend schaute sie bald ben einen, bald ben andern diefer ernsten Männer an, deren Blicke erwartungsvoll an ihren Lippen hingen, und aus beren Mienen eine harte Entschlossenheit sprach.

Nikolaus von Bekheim war ein stattlicher Herr mit großen, lebhaften Augen in einem schönen, bedeutenden Kopse; seine straffe Haltung, Bewegung und Stimme verriethen bei aller Würde und Gemessenbeit gestige Kraft und körper-liche Küstigkeit, mit denen sein volles, weißes Haar in einem auffallenden Widerspruche stand. Werner Scheerenschmid mit seiner schlanken Gestalt und seinem scharfen, von dunklem, kurz gehaltenem Haar umrahmten Gesicht machte den Eindruck eines Mannes von vornehmer Zurückhaltung und berechnender Verschlagenheit. Henning Wollrabe trug einen echten Sachsenkopf auf seinen breiten Schultern, blond und blühend und von hohem, kräftigem Wuchs, hatte er etwas heiter Unersschroßenes und Kriegerisches, gepaart mit einer ruhigen Sichers

heit in seinem Wesen. Auch er war aus altem Stadtgeschlecht, aber mehr als anderen Vorzügen verdankte er seinem Reichsthum den Sitz im Rathe.

Diesen Männern gegenüber, die eine starkbewehrte Stadt, eine nach Unabhängigkeit strebende und obenein jetzt trotig erregte Bürgerschaft vertraten, war die Übtissin allerdings in einer sehr bedenklichen Lage. Bewilligte sie das Verlangen des Rathes, so gab sie damit den Ausschlag und das Zeichen zum Ansang eines blutigen Kampses, dessen Sang und Ende sie nicht in ihrer Macht hatte, und wies sie das Ansinnen zurück, so lief sie Sesahr, daß Rath und Bürgerschaft die Fehde mit dem Grasen auch ohne ihre Genehmigung begannen, was einer Nichtachtung ihrer Wünsche und Besehle und einer Ausschlang gegen ihre Lehenshoheit gleichkam.

. Das Alles fuhr ihr durch den sorgenschweren Sinn; aber mit bewundernswerther Fassung und herzgewinnender Suld, der es doch feineswegs an der nöthigen Festigkeit fehlte, sprach sie: "Hochedle, wohlweise Herren! Lagt uns mit gutem Willen freundlich übereinkommen, wie wir die Sache nach bestem Meinen und Ronnen ehestens schlichten. Wir möchten unfere gute Stadt Quedlinburg um unferer Feste Lauenburg willen nicht gern in Unfrieden und Streit verwickeln und können unmöglich unfere Zustimmung geben, daß Ihr gegen ben Schirmvogt bes Stiftes und der Stadt in den Kampf geht. Wir wiffen wohl, auch Ihr führet diese und jene Rlage über ben Grafen, wünschet Erleichterung ober Befreiung von dieser und jener Last der Schutzvogtei, worin wir Euch, unbeschadet unserer fürst = abteilichen Hoheiterechte, nicht zu= wider sein wollen. Ich stehe hier zwischen der Stadt und unserem edlen Schirmvogte, mochte gern jedem Theile Billigkeit und Gerechtigkeit angedeihen lassen nach Weichbilderecht

und nach Bogtsrecht, wie es von Alters her in unseren hohen deutschen Landen und insonderheit in unserem reichseunmittelbaren und freiweltlichen Hochstifte gehalten und geshandhabt ist. Weil ich mir aber allein hierin keinen Rath weiß und es zu des Kaisers Majestät zu weit und mühsam ist, so will ich den hochwürdigsten Bischof von Halberstadt um seine Meinung befragen und sodann besinden und entsscheiden."

Das lautete nun freilich anders, als sie neulich in der Leidenschaft des ersten Zornes ihrem vertrauten Kanzler gesagt hatte. Aber sie dachte jett auch anders, und mit dieser Ausetunft behielt sie das Heft in der Hand und blieb vorläufig noch Herrin der Lage. Sie hoffte mit diesem Schritte sowohl einen größeren Einsluß auf den Rath der Stadt zu gewinnen wie einen Druck auf den Grasen Albrecht zur Ersüllung ihrer geheimsten Wünsche ausüben zu können.

Die Abgesandten des Rathes waren mit dem erhaltenen Bescheid nicht zufrieden und nicht unzufrieden. Sie hatten nach den Mittheilungen des Stiftshauptmannes Anderes erwartet; aber daß sich die Übtissin selber dazu erbot, den Bischof, den heimlichen Berbündeten der Stadt und heftigsten Gegner des Grasen, als Schiedsrichter anzurusen, ging über ihr Hoffen hinaus, denn von seinem Eingreisen versahen sie sich des günstigsten Erfolges.

Ebenso dachte der Stiftshauptmann. Er gab der unruhig zappelnden Pröpstin, aus deren in allen Falten und Winkeln zuckendem Gesicht er die gefährliche Absicht las, sich mit herausplatzendem Eifer einzumischen, schnell einen verstohlenen Wink, um Gotteswillen zu schweigen, was sie denn auch glücklicherweise that.

"Dürfen wir, hochachtbare Fürstin, Guren gnädigen Be-

scheid gemeiner Bürgerschaft kundgeben?" frug Herr Nikolaus von Bekheim.

"Gewiß, Herr Bürgermeister!" erwiederte die Übtissin, "sagt es Euren klugen und ehrhaftigen Leuten, den Rathmannen, Innungsmeistern und gemeinen Bürgern, unseren lieben Freunden."

"Und wollt Ihr uns nachher auch wissen lassen, welchen Rath Euch der hochwürdigste Bischof ertheilt hat, gnädige Frau?" frug Herr Werner Scheerenschmid mit einem scharf prüsenden Blick in die leuchtenden Augen der Übtissin.

"Wir werden Euch über unsere Entschließungen nicht im Ungewissen lassen, Herr Rathsherr!" entgegnete sie gesichmeidig ausweichend. "Mein fürstlich Wort, Ihr Herren! morgen nach dem Hochmahl reite ich hinüber nach Halberstadt. Ihr wollt mich begleiten, Herr Stiftshauptmann! und Euch, Herr Bürgermeister, ersuch' ich um ein Fähnlein berittener Stadtsnechte zu Schirm und Sicherheit."

"Sie stehen jede Stunde zu Euren Diensten, gnädige Frau!" sprach das würdige Oberhaupt der Stadt.

"Gnädige Domina," sagte nun Henning Wollrabe treuherzig, "wir stehen mit Gut und Blut zu Euch und wollen Euch allerwege schützen und schirmen, daß Ihr sanft und sorgloß in Eurem jungfräulichen Bette schlafen könnt!"

"Ich danke Euch, Herr Henning!" erwiederte Jutta lächelnd, "nehmt meinen Gruß mit hinab und meine besten Bünsche für das Wohl umserer guten Stadt Duedlinburg!"

Sie sagte das mit einer leichten Neigung des Hauptes und einer anmuthigen Bewegung des Körpers, denn sie war darauf bedacht, sich den Herren vom Rath nicht bloß als regierende Domina zu zeigen, sondern ihnen auch als schöne Frau zu gefallen und dadurch bestechend auf sie zu wirken.

Und wenn sie das wollte, so versehlte sie niemals eines tiefen Eindrucks auf die Bergen der Männer.

So schieden auch heute die Abgesandten der Stadt über die Huld und Schönheit der Übtissin erfreut und darüber vergessend, daß sie von ihrer gnädigen Frau eigentlich nichts erreicht hatten, denn sie hatte ihnen nur versprochen, den Rath des Bischos zu hören, aber nicht, ihn auch zu befolgen.

Mit dem Stiftshauptmann schlüpfte auch die Pröpstin aus dem Gemach, und die Abtissin blieb allein, nach peinvollen Tagen endlich einmal wieder mit dem Gefühl einer stolzen Befriedigung.

## Siebzehntes Kapitel.

on der in der Stadt Quedlinburg schäumenden Gäherung erhielt Graf Albrecht sosort Kunde; aber er lachte nur darüber und glaubte nicht an den Ernst der dort gegen ihn geplanten Unternehmungen, deren gefähre

lichste Seite ihm allerdings vorläufig noch verborgen blieb. Für ihn begann in diesen Tagen ein ganz anderer, weit

für ihn begann in diesen Lagen ein ganz anderer, weit schwererer Kampf, als die Fehde um eine Burg, ein Kampf mit seinem Herzen, seinem Gewissen.

Albrecht liebte die Gräfin Oda.

Diese Entdeckung an sich selbst machte er zu seinem größten Schrecken in der Nacht nach seiner Rückkehr von Quedlindung, nach dem Abend, da er Oda die Glockenblume ins Haar gesteckt hatte. Bon dem Augenblick an, wo er sich darüber klar wurde, daß nicht Mitleid mit dem Loose der Enterbten oder das Gefühl ritterlicher Pflicht gegen eine Schutbedürstige oder aber eine der künftigen Schwägerin schnell entgegenstommende Freundschaft der Grund und Boden seiner Empsindungen war, sondern daß diese nichts anderes als sehnende Liebe waren, von dem Augenblick an übersiel ihn eine wahre Gewissensoch bei dem Gedanken an seinen Bruder Siegfried, von dessen Liebe zu Oda er überzeugt war und dessen Hoffnung auf ihren Besit er selber geweckt und ges

nährt hatte. Jest mit den Wünschen des eigenen Herzens dazwischen zu treten, dünkte den grabsinnigen Mann ein Berzrath an dem Bruder. Hier war das einzig Rechte, das einzig Pflichtgetreue und Ehrenhafte völlige Entsagung, wozu er mit ehrlichem Willen auf der Stelle bereit war, ohne zu erwägen, ob die Ausssührung dieses edelmüthigen Borsates nicht vielsleicht die seelische Kraft auch eines Mannes wie er übersteigen könnte.

Als er am Morgen nach dieser schlummerlosen Nacht mit Dda zusammentraf, vermied er, wie von einer Schuld gedrückt, ihren Blick und sprach äußerst wenig mit ihr. Gleich nach dem Frühmahl ließ er satteln und warf sich aufs Pferd, um sich Rube zu erreiten und einen Entschluß abzuringen. Dhne Begleitung ritt er fort und achtete nicht des Weges, wohin seines Rosses rubiger Schritt ihn trug, das er mit feiner Handbewegung lentte, mit feinem Schenkelbruck jum Laufen trieb. Wie im Traume ritt er dabin, so in Gedanken verloren, daß er nichts um sich sah und hörte, als Oda, immer nur Oba. Er rief fich jeden Tag, jede Stunde, jeden Augenblick bes Zusammenseins mit ihr in die Erinnerung jurud von ihrer Ankunft auf ber Burg bis zu dem gestrigen Gute Nacht-Gruße, ben fie ihm mit leifer Stimme und, wenn er fich nicht getäuscht, mit einem fanften Banbebruck erwiedert hatte.

Sie konnte nicht ahnen, daß er sie liebte, — so sagte er sich. Gethan hatte er noch so viel wie nichts für sie, und sicher nur in der Hoffnung, daß er noch etwaß für sie thun würde, war sie so freundlich gegen den Burgherrn, in dessen Gewalt sie sich befand, vielleicht auch, weil er Siegfrieds Bruder war. Woher sollten denn auch andere Gefühle sür ihn in ihre jungfräuliche Brust kommen? und wie konnte

sein Berg nur die unbegreifliche Thorheit und den unverzeihlichen Frevel begehen, sich in die schlanke Lilie, Siegfrieds fünftige, hoffentlich balbige Braut zu verlieben?!

Er seufzte tief auf und reckte und hob sich im Sattel empor; aber mit einem Ruck zog er ben Zügel an, daß fein Pferd zusammenfuhr, als hätte er es von einem Abgrunde zuruckgeriffen; er hielt dicht vor Quedlinburg ohne zu wiffen, wie er dahin gekommen war; da oben, nahe vor ihm, ragte das Schloß der Abtissin.

Brun hatte ihn unbemerkt benselben Weg zurückgetragen, den er gestern geritten war. Sprach durch das edle Thier Die Stimme feines Schickfals? wollte es ihn gur Abtiffin zurudführen, daß er feinen Frieden mit ihr machte, ihr die Lauenburg freiwillig herausgabe, um fie aus der Hand der Fürstin in hulb und Gnaben als ein rechtes Leben gurud zu empfangen? Graf Albrecht gab etwas auf Ahnungen, und Rof. Hund und Habicht waren ihm Freunde, auf deren natürlichen Spürfinn er fich gern verließ, ihren ftummen Weifungen mit abergläubischem Bertrauen folgend. Hatte hier sein treues Rog wieder einmal für ihn entschieden und ihm den Weg, den er einzuschlagen hatte, vorbedeutend gezeigt?

Mit sich zu Rathe gehend blieb er auf dem Flecke halten, und es war leicht möglich, daß ihn Jutta's scharfe Augen von ihrem Tenfter aus entdeckten; aber es kummerte ihn nicht, was fie über sein Erscheinen hier nach dem gestrigen Streite denken mochte, und ob sie es für Reue und Verlangen nach Verföhnung ober für Rundschafterei gegen sie und die Stadt hielt.

Wie aber, wenn sie ihm von da oben ins Herz blicken könnte und nun das bewahrheitet fände, was fie in Wallungen der Eifersucht geargwöhnt hatte, ehe es vorhanden war, was sie ihm ins Gestat gesagt und er geleugnet hatte, — seine heimliche Liebe zu Oda!

Hatte ihn sein kluges Roß nun hierher getragen, um ihn der Spottsüchtigen gegenüber zu stellen mit dem demüthigen Bekenntniß, daß sie Recht behalten hätte und er nun Abbitte leisten wollte?

Er klopfte seinem Pferde den Hals und ftrich ihm die Mähne. "Was meinst Du, Brun?" sprach er leise. "Sollen wir hinaufgeben zu unserer gnädigen Frau, sie um Berzeihung bitten und wieder Frieden und Freundschaft mit ihr schließen?" Brun nickte mit dem Ropfe. "Ja, Du haft gut Nicken, Brun! Du kennst sie nicht, Du hast Dich noch nicht mit ihr gezankt, haft ihr noch nie in die großen, dunklen Augen geseben, wenn sie im Borne Feuer und Flammen fprüben. Brun, wenn ich jett vor fie hintrate und ihr Herz und hand fürs Leben bote! Dann mare ich gebunden auf ewig, durfte an keine Undere mehr denken und ware gefeit und gefestet gegen eine thörichte Liebe, vor der ich mich anders nicht zu wahren weiß. Das ware das sicherste Mittel, das holde Mädchen auf unserer Burg vor dem Sehnen und Sehren meines toll gewordenen Bergens zu ichüten und unserem Siegfried fein Glud und feine Liebe zu retten. hinauf zur schönen, liebeglühenden Domina, ein Wort zu ihr, - und Alles ware entschieden. Brun, sollen wir den Gang geben?" Brun schüttelte, daß ihm die Mahne flog und Baum und Rette klirrte. "Nein, Brun? das willst Du nicht?" rief der Graf freudig. "Du willst die stolze Jutta nicht zur Herrin? hast Du denn Dba nicht lieb und unsern Siegfried? Brun, Du bist ein eben solcher Rarr wie ich; komm! lag und umkehren und sehen, mas Dda macht." Aber Brun wandte fich nicht, sondern fing an mit dem Juge zu scharren. "Hoho! also doch vorwärts?" lachte der Graf. "Sollen wir vielleicht dem trutigen Städtlein da den rothen Hahn aufs Dach setzen, seine Thore einrennen, seine Mauern stürmen und dem hochsmüthigen Bürgerpack die Fehde künden, ehe sie uns den Absagebrief senden?" Brun hob die Rüstern und stieße ein Wiehern aus, das wie ein herzhaftes Lachen klang. Graf Albrecht mußte unwillkürlich einstimmen. "D Brun, Du lustiger Herold!" rief er, "diesmal geht es nicht nach Deinem Roßstopfe; wir reiten nicht aus Schloß zur Domina und nicht zum Hohen Thor hinein aufs Kathhaus. Komm, komm! Oda ist allein zu Hause."

Er wandte den Braunen und trabte heimwärts, und wie er den Blick immersort auf den Regenstein geheftet hielt, um so bald wie möglich Oda's fern schimmernde Gestalt viel-leicht wieder wie gestern auf der Höhe des Felsens zu erspähen, so richtete er auch alle seine Gedanken auf sie. Und als er über die Zugbrücke ritt, hatte er Alles vergessen, was geschehen war, die Einnahme der Lauenburg, den Zorn der Äbtissin, die Oroshung der Blankenburger und die Feindschaft der Quedlinburger.

Mit strenger Selbstbeherrschung verschloß er seine Liebe als das tiesste Geheimniß in seiner Brust, um Oda nicht das Geringste davon ahnen zu lassen. Kein warmer Händedruck mehr, kein zärtliches Wort, kein inniger Blick verrieth eine Spur von der Gluth, die sein Jnneres erfüllte. Aber in diesem aufregenden Kampse fand er zu Hause, in Oda's Rähe keine Ruhe mehr, und wie auf der Flucht vor seiner eigenen Leidenschaft in die Weite getrieben, schwang er sich am anderen Tage wieder in den Sattel, um in der Einsamkeit, wo Oda's fragende Blicke ihn nicht trasen, nachzusinnen und heute zu versuchen, was ihm gestern nicht gelungen war, — einen Entschluß zu sassen.

Am Fuße des Regensteins wollte Brun wieder den Weg nach Quedlindurg einschlagen, aber diesmal lies ihm der Graf den Willen nicht, sondern lenkte den Widerspenstigen anders herum und ritt bei Kloster Michaelstein das Thal des Goldsbaches hinauf. Tiefe Stille war in dem grünen Walde, kein Blättchen regte sich an Busch und Baum, nur die Bögel sangen, und die Hufe des Pferdes klangen dumpf und hohl auf dem wurzelüberwachsenen Boden. Als der schmale Pfad unter tief hängenden Zweigen steil bergan sührte, saß der Graf ab, schlang den Zügel um einen niedrigen Aft und streckte sich auf Gras und Moos in den Schatten einer Buche.

Auch hier umschwirrten ihn seine zerstreuten Gedanken ungreifbar durcheinandersahrend wie Mücken im Sonnenschein. Und wie er sich mühte, sie zu Stetigkeit und Klarheit zu sammeln, da vereinigten sie sich zu einer heranschwebenden Frage, zu einem ihn plöhlich ansallenden Zweisel, der immer deutlichere Gestalt annahm und sich mit immer schwererem Gewicht an seine Seele hängte.

So fest er von Siegfrieds Liebe zu Oda überzeugt war, so wenig war er es noch von Oda's Liebe zu Siegsried. Darüber mußte er Gewißheit haben, und mit dem Gefühl einer Selbst- anklage gestand er sich, daß er aus seinem Zweisel an Oda's Liebe zu Siegsried eine leise Hoffnung für sich selber schöpste.

Wie aber sollte er es ansangen, Oda's Herz zu ergründen? In allerhand Kriegslisten war der vielbesehdete Ritter wohl bewandert, aber auf die schwere Kunst, einem Frauenherzen sein Geheimniß zu entlocken, verstand er sich nicht. Er beschloß daher, es dem Zusall zu überlassen, wie dieser ihn über Oda's Gessinnung aufklären wollte; aber sobald er ihre Liebe zu Siegfried erkannte, wollte er seine eigene zum Schweigen bringen, wollte Jutta's Hand ergreisen, ihr ein treuer Gatte sein und mit

Dda als guter Schwager in herzlicher Freundschaft leben, wie er es mit der Frau seines Bruders Bernhard that. Denn unbeweibt wollte und durfte er als Haupt der Familie nicht bleiben; er war es seinem Stamme schuldig, der Grafschaft Regenstein eine Herrin zu geben. Daß die Übtissin ihm grollte, brachte er dabei gar nicht in Anschlag; von ihrer Liebe hatte er Beweise genug. Ihre Leidenschaftlichkeit reizte ihn, ihre hohen Geistesgaben und ihr versührerisches Äußere wirkten so start auf ihn, daß er sich die Krast zutraute, sein Herz, wenn auch mit bitteren Schmerzen, von Oda loszureißen und Jutta zuzuwenden.

So war er in der Waldeinsamkeit doch endlich zu einem Entschlusse gekommen, der ihm ebenso den Forderungen der Pslicht und des Gewissens zu genügen schien, wie er davon auch Ruhe des Herzens erhosste, um sich mit kaltblütiger Besonnenheit nun den Angelegenheiten zu widmen, die seine

Sorge dringend erheischten.

Er ritt nach dem Regenstein zurück und fand hier Reginhild bei Oda. Wie ein Blitz durchsuhr es ihn, die Schwägerin, die er wie eine Schwester liebte und vor deren sicherem Gefühl und hellem Verstande er eine hohe Achtung hatte, bei Seite zu nehmen, in Alles einzuweihen und von ihr Rath und Beis stand zu verlangen. Aber als sie ihn sorschend ansah, als suchte sie seine Gedanken zu lesen, da brachte er es nicht über sich, denn er schämte sich des knabenhaften Geständnisses, daß er, der reise Mann, in denselben Fesseln läge wie der Jüngsling Siegsried.

Ihm sollte das Erröthen vor der feinsinnigen Frau erspart bleiben, denn sie gab ihm ungefragt einen Rath, zu dessen Ertheilung sie nach dem Regenstein gekommen war.

Dda's Neigung zu Albrecht, die Reginhild felbst ent-

bedt hatte, machte biefer Siegfrieds wegen bange Sorge, und als Bernhard ihr nach der Rückkehr von der Lauenburg erzählte, daß Albrecht dort Siegfried als Burgvogt eingesett und seinen Vorschlag, Da nach dem Schlosse zu Quedlinburg oder nach der Beimburg zu überführen, wieder schroff abgewiesen hatte, fürch= tete sie, daß Oda's Gefühle für Albrecht mährend ihres Alleinseins mit ihm an Innigkeit noch zunehmen und Siegfried ganglich in Bergeffenheit bringen wurden. Ja, sie schloß jogar aus Albrechts beharrlicher Weigerung, fich von Dda zu trennen, daß er felber zu ber jungen Grafin eine Reigung gefaßt habe, an deren Beständigkeit Reginhild nicht glaubte, weil sie Jutta von Kranichfeld als die künftige Lebensgefährtin Albrechts betrachtete. Un einem flüchtigen Wohlgefallen aber. bas der ältere Bruder vielleicht an der schönen, bleichen Lilie fand, follte die Hoffnung des jungeren nicht zu Grunde geben. Daber hielt fie es für das Rathsamste, das Alleinsein der beiden durch Siegfrieds Rudtehr auf den Regenstein abzufürzen, und um diese herbeizuführen hatte fie fich mit Bernhards Buftimmung zu Albrecht auf den Weg gemacht.

Nach freundlicher Begrüßung des Schwagers begann sie wie im Auftrag ihres Gatten: es wären ihnen auf der Heimburg beunruhigende Gerüchte über die drohende Haltung des Rathes und der Bürgerschaft von Quedlindurg zugegangen, die auf seindselige Absichten, wahrscheinlich auf den baldigen Bersuch einer Eroberung der Lauenburg hinwiesen. Bernhard gäbe dem Bruder zu bedenken, ob Siegsried bei allem seurigen Muth doch in seinen jungen Jahren nicht der nöthigen Erschrung ermangelte, in so schwieriger Lage die Burg zu halten; er riethe daher, ihn vorläusig durch einen älteren Lehensmann, vielleicht den Bogt von Derenburg, zu ersehen und Siegsried nach dem Regenstein zurückzuberusen.

Reginhilds Worte drangen gleich einer Sonde in die Herzen der beiden Zuhörenden, und die kluge Frau gab nun Acht, welchen Eindruck ihr Vorschlag auf Albrecht sowohl wie auf Oda machen würde.

Dem Grafen kam er sehr überraschend und ungelegen, aber so schnell Albrechts kriegskundiger Sinn die ausgesprochenen Bedenken als richtig erkannte, so schnell kand er auch heraus, daß ihm der Fall als Prüfstein für die Gefühle Oda's dienen konnte. Wenn sie Siegfried liebte, so mußte sie ihre Freude über seine Rückehr zu erkennen geben, und dann wußte er, was er zu thun hatte.

Bernhards Rath war in Ansehung einer gut geleiteten Bertheidigung der Lauenburg unabweislich. Albrecht jedoch, im Schuldbewußtsein seiner Liebe, vermuthete dahinter noch eine besondere Absicht Reginhilds und traf das Richtige. Er konnte Bernhards Gründen gegenüber die Rückberufung Siegfrieds nicht verweigern, ohne sich dem Verdachte auszusehen, daß er Siegfried entfernt hätte, nur um mit Oda allein zu sein. Dennoch sann er auf eine verzögernde Ausstucht, die ihm Gelegenheit böte, sich Klarheit über Oda zu verschaffen.

Mit demselben Unbehagen eines sich durchschaut fühlenden Gewissens vernahm auch Oda Reginhilds Borschlag, lauschte mit Herzklopfen auf das entscheidende Wort aus Albrechts Munde, verrieth indessen mit keiner Miene, welche Wünsche sie hegte. Alle Drei befanden sich in diesem Augenblick, einander heimlich beobachtend, unter dem Druck einer gespannten Erswartung.

"Bernhard hat Necht," sprach Albrecht nach kurzer Überslegung, "ich werde Harder von Derenburg zur Unterstützung Siegfrieds nach der Lauenburg schicken; an dem hat er einen waffenfesten Mann zur Seite, auf bessen erprobten Rath er

sich bei Sturm und Ausfall verlassen kann. Aber ich möchte Siegfried nicht gern ben kaum anvertrauten Befehl über die Burg schon wieder nehmen; er war so stolz darauf. Nicht wahr, Gräfin Oda, Ihr habt es ihm angemerkt?"

"Bei seinem Abschied sagte er nichts davon," erwiederte Oda; "aber welcher Ritter geböte nicht gern über eine Burg!"

"Du kannst Siegsried nicht auf der Lauendurg lassen, wenn Du Harder hinschieft," bemerkte Reginhild. "Soll sich ein Graf von Regenstein den Anordnungen eines Lehensmannes sügen? Die Knechte dürsen nicht wissen, warum Du den jungen Burgvogt durch einen älteren ersetzest; Du mußt einen anderen, einen besonderen Grund für Siegsrieds Abberufung sinden."

"Eine Kränkung bleibt es immer für ihn," sagte der Graf. "Er wird nie zugeben, daß er die Burg nicht ebenso gut vertheidigen könnte wie ein Anderer."

"Unzweiselhaft wird er das zugeben, Schwager, wenn Du es ihm gehörig vorstellst," erwiederte Reginhild. "Frage ihn selber, ob er nicht lieber auf den Regenstein zurückkehrt, statt nur dem Namen nach und nicht in der That den Besehl über eine Burg zu führen. Meint Ihr nicht auch, liebe Oda?"

"Ihr mögt wohl Recht haben, Gräfin Reginhild," sprach Oda beklommen.

Das mußte auch Graf Albrecht einräumen. Er hörte aber aus Reginhilds in einen kriegerischen Nath gehüllter Bitte für Siegfried zugleich die Stimme der Ehre und des Gewissens, und da war's entschieden Mit einem raschen Entschlusse bezwang er alle Selbstsucht des Herzens und sagte: "Du hast mich überzeugt, Reginhild! ich werde Siegfried zurücksrusen."

Rein Strahl der Freude aus Oda's Augen blitte ihm

dankend entgegen. Sie wagte nicht aufzubliden, und Albrecht ersuhr nichts von dem, was in ihrem Innern vorging.

Reginhild aber erkannte das Opfer, das er seinem Siegsfried brachte, und kehrte beruhigt nach der Heimburg zurück, wie immer gut und groß von ihrem Freunde denkend.

Als Albrecht später in seinem Gemach allein war, ärgerte er sich, daß er auf den so nahe liegenden Gedanken, Siegsried als Schutz und Schirm zwischen sich und Oda zu stellen, nicht von selber gekommen war und sich erst von Bernhard und Reginhild dazu hatte bereden lassen müssen. Es war das erste Mal im Leben, daß er sich irgend einer Sache wegen vor den Geschwistern zu schämen hatte, und das wurmte ihn.

Unzufrieden mit sich selbst ließ er den Ritter Bock kommen und sprach zu ihm: "Höre, Bock! unsere gnädige Frau, die Übtissin, hat den Wunsch geäußert, daß kein Graf von Regensstein Bogt auf der Lauenburg sein sollte. Aus diesem Grunde, — hörst Du, Bock? nur aus diesem Grunde will ich, daß Harder von Derenburg meinen Bruder Siegfried ablöst. Morgen früh reitest Du mit drei Mann hinüber, bringst Harder meinen Besehl und geleitest ihn nach der Lauenburg, wo Du Graf Siegfried dieselbe Bestellung ausrichtest. Am nächsten Tage kommst Du mit Siegfried nach dem Regenstein zurück. Hast Du mich verstanden, Bock? Warum soll Harder meinen Bruder ablösen?"

"Weil unsere gnädige Frau wünscht, was wir Alle wünsschen, daß Graf Siegfried bei Gräfin Oda bleibt," erwiederte Bock mit einem verschmitten Lächeln.

"Weil Du nicht recht gescheut bist!" brauste der Graf, dunkelroth. "Weil sie keinen Regensteiner Grafen als Burgvogt haben will, hab' ich gesagt! Nun kaue das nach!"

Bock sprach es Wort für Wort nach.

"So! ich rathe Dir, behalte das und mache kein dummes Gewäsch!" warnte der Graf. "Also morgen früh reitest Du, und nehmt Euch vor den Quedlinburgern in Acht; sie möchten Euch wenig Höflichkeit erweisen. Gefangene bringst Du mir nicht ein, keinen Gaul und kein Stück Bieh nimmst Du weg, nichts, gar nichts! Verstanden, Bock?"

"Hm!" machte Bock. "Schade! Aber wenn ich den

Schabernack friege, herr Graf -"

"So fragst Du ihn wieder so aus wie neulich, nicht wahr?" höhnte der Graf.

Bock biß sich auf den Schnurrbart. "Es soll Alles geschehen, wie Ihr befohlen, Herr Graf!" sprach er und verließ das Gemach.

Schweigen hatte ihm sein Herr nicht auferlegt, und so brannte ihm die Nachricht von der bevorstehenden Rücksehr Siegfrieds auf der Seele und ließ ihm nicht Ruhe, bis er sie Allen auf der Burg mitgetheilt hatte, weil er wußte, daß sie Allen Freude machte. Besonders wollte er sich bei Eilika damit in Gunst seben.

Er sand das Mädchen in einer Laube des Baumgartens mit Nähen beschäftigt. Sie hatte ihn den Gang daher kommen sehen, that aber sehr überrascht, als seine lange Gestalt etwas gebückt durch den niedrigen Eingang der Laube hereintrat. Er setze sich ohne Umstände neben sie auf die Bank und begann schmunzelnd: "Was gebt Ihr mir, holdselige Jungsrau, wenn ich Euch etwas Angenehmes sage?"

"Ihr habt mich damit nicht gerade verwöhnt, Herr Ritter," erwiederte sie, "und es frägt sich, ob es etwas Angenehmes für Euch oder für mich ist."

"Ich sollte meinen, das wäre ein und dasselbe," sprack er wohlgefällig; "nur was Euch angenehm ist, kann es auch mir sein, und umgekehrt." "Umgekehrt auch?" lächelte sie. "Das ist mir wenigstens neu."

"D ich dächte doch nicht," sagte Bock, sie mit seinem süßesten Blicke von der Seite ansehend. "Aber rathet mal, was es ist, Jungfer Eilika!"

"Nun denn: Ihr wollt auf längere Zeit verreisen,"

sprach sie, ihm den Blid nedisch zurückgebend.

"Und das wäre Euch angenehm?" frug er vorwurfsvoll. "Aber wenn Ihr zwei Tage schon eine längere Zeit nennt und mich während dieser zwei Tage recht vermissen wollt, so bin ich versöhnt," fügte er herablassend hinzu.

"Zwei ganze Tage? ich bin untröstlich, Herr Ritter!" sagte Gilika und blickte ihm nun erst recht schelmisch ins Gesicht.

"Das freut mich!" rief er. "Aber nun rathet, wen ich mitbringe, wenn ich wiederkomme."

"Doch nicht den Grafen Siegfried?"

"Daß Dich der Bock stößt!" versetzte der langbeinige Recke, "welcher Scharssinn steckt hinter diesen seingeschwungenen Augenbrauen! Euch kann man doch mit nichts überraschen!"

"Hat es Graf Albrecht so bestimmt?" frug Eilika.

"Freilich! wer sonst? Sagt einmal, Jungser Eilika, hat sich denn Euer gnädiges Fräulein schon recht nach unserm lieben Jüngsten gesehnt? Sie hat es wohl dem Grasen Albrecht ein Bischen zu verstehen gegeben, daß sie ihn gern wieder haben möchte?" frug er vertraulich näher rückend.

"O Herr Ritter, wie könnt Ihr das denken!" entgegnete sie. "Na na!" machte Bock. "So ganz von selbst nimmt der Graf nicht zurück, was er einmal angeordnet hat. Und das mit der Abtissin glaube ich nicht."

"Was mit der Abtiffin?"

"Der Graf fagt, die Abtissin wollte keinen Regensteiner

als Burgvogt haben, und nur um ihren Wunsch zu erfüllen, sagt der Graf, sollte Harder seinen Bruder auf der Lauensburg ablösen."

"Ich denke, der Graf thut Alles, was die Übtissin will," sprach Eilika.

"Ja so heißt es," erwiederte Bock, "und es wird auch wohl so sein, denn, ganz unter uns, Jungfer Gilika! die Übtissin, die wird einmal unsere Herrin hier auf dem Regenstein."

"So?" sagte Eilika, "und dann will sie ihren künstigen Schwager nicht einmal als Burgvogt auf der Lauenburg haben? Macht mir nichts vor, Herr Ritter! da steckt was Underes dahinter."

"Bersteht sich, steckt was Anderes dahinter," versetzte Bock, "Eure Gräfin! die hat's gemacht."

Eilika schüttelte mit dem Kopfe. "Nein, nein! ich glaube wirklich, die Übtissin hat's gemacht."

"Weil sie wünscht, daß unser Jüngster und Eure Gräfin ein Baar werden? Das habe ich auch schon gesagt, aber da habe ich eine schöne Antwort vom Grafen gekriegt," sprach Bock und zog ein saures Gesicht.

"So? was hat er benn gesagt?"

"Ich wäre nicht recht gescheut, hat er gesagt."

Eilika lachte laut auf. "Diesmal hat er Euch Unrecht gethan, Herr Ritter! Aber jett will ich einmal hören, was meine Herrin dazu sagt."

Sie nahm ihr Nähzeug zusammen und erhob sich. "Bas wir hier gesprochen haben, Herr Ritter, das bleibt unter uns," sagte sie. "Kann ich mich darauf verlassen?"

"Auf Chr und Eid, herzliebste Jungfrau!" erwiederte Bock seierlich. "Euer Vertrauen ist mir ein Born unerschöpf-

licher Wonne." Dabei führte er ihre Hand, die sie ihm mit einem gnädigen Lächeln überließ, mit gezierter Umständlichsfeit an seine Lippen und schritt langsam an der Seite der gefallsüchtigen Zose aus dem Baumgarten zum unteren Burghof. —

"Gnädiges Fräulein, ich habe eine gute Nachricht. Graf Siegfried kommt wieder!" sprach Eilika fröhlich, als sie zu ihrer Herrin ins Zimmer trat.

Oda blickte ihre Zofe schwermuthig an und sagte gelassen: "Warum nennst Du das eine gute Nachricht, Eilika?"

"Ja freut Ihr Euch denn nicht darüber?" frug Eilika.

Oda schüttelte traurig das Haupt.

"Aber ich denke —" wollte Eilika fortsahren, unterbrach sich aber und sah die Gräfin zweiselhaft an.

"Du denkst, was die Anderen wünschen," sprach Oda.
"Nun gnädiges Fräulein, ein junger Ritter wie Graf Siegfried, schön, tapfer, sittig und höslich, und ein Regenssteiner!" rühmte Gilika. "Habt Ihr's denn noch nicht gemerkt, daß er bis über die Ohren in Euch verliebt ist?"

"O schweige davon!" erwiederte Oda mit einem Seufzer. "Das ist es ja, was mir unsäglichen Kummer macht. Eilika, ich habe hier Niemanden, gegen den ich mein Herz erleichtern könnte; Dir will ich's anvertrauen. Sie wollen, daß ich Graf Siegfrieds Frau werde, Graf Albrecht, Gräfin Reginhild und — ich weiß es wohl — Siegfried selbst am meisten."

"Und die Abtissin!" setzte Gilika hinzu.

"Die Äbtissin? die will es auch?" frug Oda erstaunt. "Freilich! die erst recht! die hat es ja bewirkt, daß Graf Siegfried wiederkommt," plauderte Eilika.

"Du irrst, Eilika," sprach Oda kopfschüttelnd. "Graf Bernhard dringt darauf, daß ein älterer, erfahrenerer Mann

die Lauenburg vertheidigt. Gräfin Reginhild hat es in meinem Beisein dem Grafen Albrecht vorgestellt."

"In Eurem Beisein!" lächelte Eilika. "Natürlich, gnäsdiges Fräulein! Euch werden sie den wahren Grund nicht sagen. Aber verlaßt Euch darauf, es ist das Werk der Übtissin; sie hat sich ebenso hinter Gräfin Reginhild gesteckt wie hinter Graf Albrecht."

"Ber sagt das?" frug Oda unwillig. "Der Ritter Bock hat mir's gesagt." "Ach, was weiß der Ritter Bock davon!"

"Er hat es aus Graf Albrechts eigenem Munde," ers wiederte Eilika mit Nachdruck.

"Bon Albrecht? vom Grafen Albrecht?" frug Oda bestürzt.

"Gewiß! Graf Albrecht hat ihm gesagt, weil die Abtissines wünschte, daß Graf Siegsried nach dem Regenstein zurückstehrt, soll Ritter Bock hinreiten und den jungen Grafen holen," berichtete Eilika mit geläusiger Zunge. "Graf Albrecht thut Alles, was die Äbtissin will, denn die wird einmal die Herrin hier auf dem Regenstein. Wist Ihr das nicht?"

Oda hatte nur halb gehört, was Eilika schwatzte, aber bei den letzten Worten fuhr sie auf; ihre Wangen waren bleicher als die Lilien.

"Nun laßt Ihr doch den Regenstein!" sprach Eilika munter weiter. "Ihr zieht mit Graf Siegfried auf die Lauenburg; da soll es herrlich sein, sagt Ritter Bock; eine schöne, stolze Burg auf steilem Berge, mitten im Walde, ein rechtes Adlernest für ein glückliches Paar! Und wollt Ihr Abwechselung, so zieht Ihr mit Eurem schönen, jungen Gemahl auf den Falkenstein, denn der entgeht Euch nicht, gnädiges Fräulein! verlaßt Euch daraus! Die Regensteiner

Grafen und der Mansfelder und ich weiß nicht, wer noch, haben geschworen, Euch die Grafschaft zu retten, sagt Ritter Bock. Und Graf Siegfried! sieht der auß, als ließe er sich das Erbe seiner Gemahlin, eine Burg wie den Falkenstein entgehen? So ein Ritter und Herr! wer den nicht lieben wollte —"

"Eilika! hat sich die Übtissin auch hinter Dich gesteckt?" frug Oda zürnend.

"Hat sie nicht nöthig, gnädiges Fräulein!" lachte Eilika; "auf dem ganzen Regenstein ist Keiner, der nicht von Herzen wünschte, daß Ihr und Graf Siegfried ein Paar werdet, und liebste, gnädigste Gräfin, Ihr sagtet, Ihr wolltet mir Euer Bertrauen schenken, o thut es! was ich Euch helsen kann, ich und der Ritter Bock, das soll geschehen; wir gehen beide für unsere Herrschaft durchs Feuer. Gesteht nur, daß Ihr Graf Siegfried liebt, und überlaßt das Übrige uns, aber vertraut mir, vertraut mir, Gräfin Oda!"

"Du meinst es gut, Eilika," sagte die Herrin und reichte der Zose die Hand; "ich liebe Graf Siegsried wie einen Bruder, aber anders nicht, anders nicht, Eilika!"

"D das lernt sich, gnädiges Fräulein!" lachte Eilika, "fangt nur mit der Bruderliebe an, die andere folgt dann von selber. Übermorgen kommt Graf Siegfried; seid freundslich, seid herzlich gegen ihn; er verdient es, Gräfin Oda, daß Ihr ihn liebt!"

"Ich will es versuchen, Eilika! will versuchen, mein Herz zu zwingen, weil Graf Albrecht es wünscht, aber —" ein schwerer Seufzer hob ihre Brust. —

Als Gilika am tiesdämmrigen Abend den Ritter Bock am Marstall traf, frug er: "Nun, wie steht's? was hat Eure Herrin dazu gesagt, daß Siegfried wiederkommt?" "Wird sich schon machen," kicherte Eilika, "ich bin sicher, sie liebt ihn, will's nur noch nicht Wort haben."

"Kann ich ihm das morgen sagen?" frug Bock.

"Einen kleinen Wink könnt Ihr ihm wohl geben," ers wiederte sie.

"Einen kleinen Wink, hm! na werd's schon besorgen!" sagte Bock.

Das Mädchen sanft mit sich ziehend flüsterte er: "Ich glaube, herzliehste Jungfrau, Ihr habt Euer Fingerhütlein in der Laube liegen lassen; kommt, wir wollen es holen."

"Ich glaube, werthester Ritter, Ihr habt Euren Verstand in der Laube liegen lassen," erwiederte sie ihn an seinem langen Schnurrbart zausend, "geht mir allein hin und holt ihn Euch wieder."

Und leise lachend entschlüpfte sie ihm in das Dunkel.

## Uchtzehntes Kapitel.

3 war noch ziemlich früh am Tage, als der Dompropst Jordan von Donfuß das Gemach des Bischofs Albrecht von Halberstadt betrat und auf dessen verwunderte Frage nach der Veranlassung seines unerwarteten Erscheinens erwiederte: "Eine Botschaft, hochwürdigster Herr, von der uns über Nacht wohl beiden nichts geträumt hat. Die Übtissin von Duedlinburg kommt heute Nachmittag zu Euch auf Besuch."

"Abtissin Jutta zu mir?" lächelte der Bischof ungläubig. "Jordanus, welche lustigen Zecher in Herbord Moors gebene-

deitem Keller haben Euch das Märlein erzählt?"

"In meinem Alter glaubt man kein Märlein mehr, hochwürdigster Herr," sprach der Dompropst, "wenn ich auch wirklich von Herbord Moor die Kunde habe. Der Stifts-hauptmann hat seinem Freunde die Nachricht gesandt; ich habe den Zettel mit diesen meinen Augen gelesen. Die Äbtissin Jutta kommt, kommt zu Euch, heute noch!"

Der Bischof erhob sich. "Jordanus! steht der Dom noch?"

"So ähnlich frug ich auch, als ich die Botschaft rers nommen," nickte der Propst.

"Was mag sie wollen?" sprach der Bischof halb zu sich selber, während er grübelnd auf und nieder schritt. "Hat sie Julius Wolff, ber Raubgraf.

sich mit dem Regensteiner gezankt? oder kommt sie, um für

ihn zum Frieden mit mir zu verhandeln?"

"Letteres gewiß nicht mit seinem Wissen und Willen," erwiederte der Propst. "Und — wollt Ihr mir einen Rath verstatten, hochwürdigster Herr? — Sagt ihr nicht, daß Ihr dem Grasen mit dem Banne gedroht habt."

"Ich verstehe, Jordanus!" sprach der Bischof verdrießlich.

"Das war ein Fehler, ein großer Fehler."

Der Dompropst bewegte langsam das Haupt und hob deutend den Finger. "Man soll nicht mit etwas drohen, was man nicht ausführen will oder kann," sagte er mit einem strafenden Blicke.

"Ja, ja, Ihr habt Recht; ich war zu rasch damit," entsgegnete der Bischos. "Könnt' ich nur rathen, was die unsberechenbare Domina von mir will!" suhr er nachdenklich fort. "Auf hösliche Einladung bleibt sie aus, und wenn man gar nicht an sie denkt, so ist sie da."

"Sie darf nicht wissen, daß uns der Stiftshauptmann ihren Besuch heimlich gemeldet hat," bemerkte der Propst. "Wenn sie Euch aber um etwas bittet, so könnt Ihr sordern, und sie muß zahlen, was Ihr verlangt."

"Was ich verlange!" wiederholte der Bischof mit einem Aufbliten seiner Augen. "So mag sie kommen, Jordanus!"

"Und wenn sie wieder geht, hochwürdigster Herr," sagte der Propst, "so laßt sie nicht unbefriedigt über diese Schwelle schreiten."

Über des Bischofs Gesicht flog ein eigenthümliches Lächeln, aber er schwieg. Der Dompropst verbeugte sich und ging langsam hinaus.

"Der Alte hat Necht: man soll nicht vergebens drohen," sprach der Bischof, als er allein war, "man soll auch nicht

vergebens fordern. — Was ist zu wagen? In ihrem stolzen Körper tobt ein heißes Blut. Fortos fortuna juvat!"

Zwei Stunden nach Mittag ritt der Zug der Abtissin durch die in Reihen ausgestellte Leibwache des Bischofs in die düstere, weitläusige Burg und über den von hohen Mauern eingesaßten Schloßhof. Herr Willekin von Herrkestorf half seiner gnädigen Frau von ihrem prächtig geschirrten Pferde, und zwei Kleriker empfingen sie an der Schwelle des Palastes und geleiteten sie über Treppen und durch säulengetragene Hallen zu dem gewölbten Gange. Dort kam ihr der Bischofselber entgegen, reichte ihr die Hand und führte sie in dasselbe Gemach, in welchem er die Unterredung mit dem Stiftshauptmann hatte, als ihm dieser ihre Absage auf seine Einsadung zur Inthronisation überbrachte.

Schon auf dem Nitte nach Halberstadt war die Abtissinimmer ernster und stiller geworden und hatte auf die absichtlich lebhaste und erheiternde Unterhaltung des Stisskauptmanns, der die schwachmüthige Stimmung der Herrin bemerkend und eine Willensänderung fürchtend sie dadurch von ihren Zweiseln ablenken wollte, immer einsilbiger und zerstreuter geantwortet.

Die alte Bischoföstadt war mit hohen Wällen und sumpfigen Gräben, mit zinnengekrönten Mauern und Brustwehren, mit gewaltigen Thor, Mauer und vorspringenden Eckthürmen noch stärker befestigt als Quedlinburg, und sah, weil landsschaftlich nicht so schön gelegen, sinsterer und trohiger aus als dieses. Abschreckend drohend wie ein bis an die Zähne Bewassener starrte sie mit ihrem zackigen Steinpanzer den Nahenden entgegen, und noch vor dem Kühlinger Thore wäre die Äbtissin gern umgekehrt, hätte sie nicht den Rathsherren in Quedlinburg ihr fürstliches Wort gegeben, den Bischof um seine Meinung anzugehen.

Als sie nun an seiner Hand den langen, dämmerigen Gang dahinschritt, wurde ihr bang ums Herz und bleischwer in den Gliedern. Ihr war, als führte das Verhängniß sie einen Gunklen Weg, an dessen Ende sie einen Schritt thun wollte, den sie nie wieder rückgängig machen konnte. Sie mußte sich alles Leid, das ihr Graf Albrecht schon angethan und dessen sie in Bezug auf Oda noch von ihm gewärtig war, in das Gedächtniß zurückrusen, um in dem Vorhaben ihres Grolles gegen ihn Standhaftigkeit und Muth zu behalten. Erst als sie mit dem Bischof in das helle Tageslicht des reich ausgestatteten Gemaches trat, erlangte sie ihre Willenskraft und die Beharrlichkeit des einmal gesaßten Entschlusses zurück.

Der Bischof schloß die Thur und ließ einen schweren Borhang darüber fallen, daß außerhalb kein Lauscher ein hier gesprochenes Wort vernehmen konnte. Bischof und Übtissin blieben allein.

Auf dem Tische zwischen den bequennen Faltestühlen und vor der polsterbelegten Sithank stand eine goldene Kanne mit ungarischem Wein und zwei zierliche Becher, silberne Schüsseln mit Marzipan und anderem Bacwerk und zwei große Schalen voll der herrlichsten Rosen, die das Gemach mit ihrem Duft erfüllten.

"Habt Ihr mich erwartet, hochwürdigster Herr?" frug die Übtissin, von den Anstalten zu ihrem Empfange überrascht.

"Tag für Tag, meine gnädige Frau!" erwiederte der Bischof, "und so bestimmt wie die leuchtende Sonne nach den Schatten der Nacht."

Er hatte sie zu der Polsterbank geleitet und nahm ihr gegenüber auf einem Sessel Plat. Sie hatte den Mantel abgelegt, und ihre recht weltliche Tracht war dazu angethan, die volle Schönheit ihres Wuchses in der glänzendsten Weise hervorzuheben. Sie trug ein anschließendes hellblaues Kleid, dessen mit weißer Seide gefütterte Ürmel, vom Ellenbogen an offen, bis zur Erde hinabhingen. Die engen, bis zum Handgelenk reichensen Ürmel des Untergewandes waren bernsteinsarben. Auf der Brust hing das Abtskreuz an der Golbschnur um den schimmernden Nacken; über den Hüsten umschloß ein kostbarer Gürtel den Leib, und in dem dunklen Haare blitzte ein Diazdem von Edelsteinen. Es entging ihr nicht, mit welchem Entzyücken des Bischofs Augen auf ihr ruhten.

"Wenn Ihr mich so bestimmt erwartet habt," sprach die Abtissin, ihr Erstaunen über des Bischofs Versicherung nicht verbergend, "so wist Ihr auch wohl, weshalb ich komme?"

"Wenn ich's auch weiß ober vermuthe, gnädigste Domina," • erwiederte er klug, "so höre ich's doch gern mit Euren Worten aus Eurem eigenen schönen Munde."

"Der Graf von Regenstein hat mich beleidigt, und ich bitte um Euren Rath, hochwürdigster Herr, wie ich ihn zwingen kann, meine Rechte zu achten," sagte die Übtissin mit einem leisen Beben der Stimme.

Wie sehr auch der Bischof innerlich jubelte, keine Miene regte sich in seinem Antlit; er neigte nur zustimmend das Haupt, als wüßte er schon Alles. "Bisher, gnädige Frau, pslegtet Ihr mehr dem Nathe Eures trotzigen Schirmvogtes zu solgen, als dem Eures einstigen Freundes vom Hofe Landsgraf Friedrichs des Ernsthaften von Thüringen," sagte er im Tone des Borwurs, sügte aber dann schmeichelnd hinzu: "Aber Ihr habt hossentlich nicht vergessen, daß Ihr mit einem Blick aus Euren Augen über mich gebietet, wenn Ihr nur wollt. Ich dachte, Ihr stündet mit dem Grasen auf so traulichem Fuße, daß er Euch jede Nücksicht schuldet. Für alle Beweise der Huld und Liebe noch Undank zu ernten

und Beleidigungen zu erdulden, wollte ich Euch hoch verstenten."

"Der Graf ist der Schirmvogt des Stiftes," sprach die Übtissin etwas verlegen; "sonst hat er sich keiner Gunst und Huld von mir zu rühmen."

"So sprach der Neid aus mir, vielschöne Domina!" lächelte der Bischof. "Doch wie meint Ihr, daß ich Euch gegen den Grafen helfen kann?"

"Nicht helsen, nur rathen, hochwürdigster Bischof," sagte Jutta. "Zunächst wegen der Lauenburg. Er hat sich ohne meinen Willen der Burg bemächtigt und sie unter den Besehl seines Bruders Siegsried gestellt, was ich mir nicht gefallen lassen will. Ich will keinen Regensteiner zum Burgvogt, am wenigsten Siegsried."

"Am wenigsten Siegfried!" wiederholte der Bischos. "Hat Euch der auch beleidigt?"

"Nein, aber —," sie stockte und wußte nicht weiter. "Aber Ihr wollt ihn nicht auf der Lauenburg haben," half ihr der Bischof.

"Ich sagte es Euch," sprach sie ungeduldig. "Leuthold ist todt; ich wollte nun den Grafen Albrecht von Regenstein oder die Stadt Quedlinburg mit der Burg belehnen, aber —"

"Keinem von beiden würde ich fie geben," fiel der Bischof rasch ein, "denn sie sind beide schon mächtiger, als uns lieb sein kann."

"Aber ich würde gewisse Bedingungen an die Belehnung knüpfen," suhr die Übtissin sort, ohne den Einwurf des Bischofs zu beachten.

"Und diefe maren?" forschte er

Die Abtissin zögerte mit der Antwort und hielt den Blid auf ihre Fuße gesenkt, die in kleinen, goldgestickten

Schuhen unter dem Saume des Kleides hervorsahen. "Euch ist bekannt," sprach sie ohne die Wimpern zu erheben, "daß Albrecht die Gräsin Oda von Falkenstein, die als Conventualin in unser Stift treten wollte, immer noch auf dem Regenstein sesthält. Weinen dringendsten Vorstellungen zum Trot verweigert er mir ihre Auslieserung, und diese ist die Bedingung für die Belehnung mit der Lauenburg."

"Wißt Ihr einen Grund, warum Graf Albrecht die

Gräfin auf dem Regenstein festhält?" frug der Bischof.

Jeht sah die Abtissin ihn prüsend an, als überlegte sie, wie viel sie ihm von ihrem Bissen und Bünschen versrathen dürfte. "Graf Albrecht hat mir vertraut," sprach sie dann, "daß er ihre eheliche Verbindung mit seinem Bruder Siegfried erhosste?"

"Und dann schickt er ihn fort und setzt ihn als Vogt auf die Lauenburg?" sagte der Bischof, "seltsam! höchst selts sam! Domina, glaubt Ihr an diesen Plan des Grafen Albrecht?"

"Richt wahr? es ist nichts als ein Vorwand!" fuhr die Übtissin heftig heraus, und ihre Augen glühten im Zorne.

"Ihr meint, er will durch die Gräfin nur die Grafschaft Kalkenstein in seinen Besitz bringen?"

"Die Grafschaft mit der Gräfin!" rief Jutta erregt. "Und das dürft Ihr nicht dulden, hochwürdigster Herr! denn ich weiß, die Grafschaft ist Euch zugedacht und zugesagt."

Der Bischof biß sich auf die Lippen, um ein lautes Frohlocken und selbst das sieghafte Lächeln zu unterdrücken, das ihn bei der eben gemachten Entdeckung anwandelte.

Die Abtissin hatte sich ihm völlig verrathen; Gifersucht auf Oda war es, was sie zu ihm trieb. Im Banne dieser Leibenschaft war sie seinem Einfluß, seiner Gewalt unterworfen

und zu jedem Schritte gegen ihren Ungetreuen, des Bischofs eigenen Feind, fähig und bereit. So rechnete der Schlaue und dachte noch weiter. Ließ ber Graf fie im Stiche, so hatte er selber freies Spiel, sich in ihre Bunft zu schleichen, nach der er mit heißer Begierde strebte. Rach dieser Richtung lag es in seinem Vortheil, daß Siegfried auf der Lauenburg und Oda auf dem Regenstein blieb, und daß fich Jutta von Albrecht vergessen glaubte. Aber die Grafschaft! mochte nun Albrecht oder Siegfried die Gräfin Oda freien, das Erbe der Gemahlin würde tein Regensteiner fremden Banden überlaffen. Da war schwer rathen. Habgier nach dem reichen Besit, den ihm Graf Hoper versprochen, und Sehnsucht nach der vollen huld des blühenden Weibes, das ihm in verführerischer Schonbeit bier gegenüber saß, freugten sich in der Bruft des zugleich leidenschaftlichen und verschlagenen Mannes. Dazu tam feine Buth auf Albrecht, der ihm bei dem einen wie bei dem andern hindernd und gefahrdrohend im Wege ftand.

Aber er sah in diesem Augenblick weder seinen Feind, den Grasen Albrecht, noch den Gegenstand seiner Habsucht, die Burg Falkenstein, er sah nur die wonnevoll schöne, liebes verlangende Jutta vor sich, die ihm in ihrer tiesen Erregtheit doppelt kegehrenswerth erschien und die er in dem stürmischen Drange ihres Nachegelüstes, wie er wähnte, desto leichter zu gewinnen hosste.

Nach einem längeren Schweigen begann er: "Ich sinne vergeblich, vielwerthe Domina, wie ich Euch in diesem schwieseigen Falle zu Eurem Rechte verhelfen könnte. Auch ich habe die Freilassung der Gräfin Oda im Namen ihres Bruders gefordert, allein umsonst. Mir scheint, die Jungfrau will den Regenstein nicht verlassen, denn sie hat dort volle Freiheit zu gehen, wann und wohin sie will, und kommt doch nicht

zu Euch nach Quedlinburg. So wird denn Euer Berdacht nicht unbegründet sein, und der beste Rath, den ich Euch geben kann, ist der, Euch um eine Conventualin mehr oder weniger nicht zu grämen, Euer Leben und Eure blühende Jugend in Lust und Fröhlichkeit zu genießen und mit Eurer Huld und Schönheit Augen zu erfreuen und Herzen zu beglücken, die sie besser zu würdigen wissen, als Euer sisch blütiger, mit Blindheit geschlagener Schirmvogt."

Er hatte diese Worte mit Bliden begleitet, die eine Bewunderung ihrer Schönheit ausdrückten, und Jutta hatte ihn verstanden. Sie sah ihn mit glänzenden Augen und einem zauberischen Lächeln an, während sich ihre Brust mit einem tiesen Athemauge hob.

"Ei Herzog Albrecht," sprach sie, "Ihr seid auch im violetten Gewande immer noch der ritterlich hösliche Mann, der Ihr schon als stattlicher Junker im goldverzierten Wams des Edelknaben auf der Wartburg waret."

"Das ist kein groß Berdienst, Gräfin Jutta," erwiederte er verbindlich, "wenn man der schönsten Frau im heiligen Römischen Reiche gegenübersitt und von ihrem holdseligen Liebreiz gebunden und gesangen ist. Kommt, einen Trunk auf die Erinnerung vergangener Tage! Der einstige Edelknabe bei der Landgräsin Mathilde, Eurer großmüthigen Beschützerin, denkt noch so mancher trauten Stunde an der Seite eines dunkellockigen Edelfräuleins."

Er füllte aus der Kanne die beiden Becher, stieß mit dem einen leise an den andern, den die Übtissin nahm, und sagte: "Auf Eure unwiderstehlichen Augen, allergnädigste Übtissin eines freiweltlichen Stiftes!"

"Und Euer freiweltliches Herz, hochwürdigster Herr und hirt im Bisthum Karls des Großen!" erwiederte fie schalkhaft.

"Lasset und Frieden und Freundschaft halten, Bielliebe!" sprach er, "lasset und unter dem Schleier des Geheimnisses ein Herz und eine Seele sein!"

"Ein fühner Gedanke, hochwurdigster Herr! Bischof und Abtissin unter bem Schleier eines Geheinnisses!" lächelte sie, ben Wein in kleinen Zügen langsam genießend.

"Was könnten wir Zwei nicht miteinander wagen, wenn wir den Muth hätten, zu wollen!" erwiederte er sie unverswandt betrachtend.

Sie nickte leise vor sich hin: "Den Muth und den Willen, ja! aber auch die Kraft?"

"Die Kraft? und so fragt Ihr in der grenzenlosen, berückenden Macht Eurer Schönheit?" sprach der Bischof die Becher wieder füllend und den seinen erhebend. "D Domina! diesem Weine möchte ich Euch vergleichen! stark und süß, voll Feuer und Geist, machet Ihr beide Jeden trunken, dem Ihr nahe kommt. Seht, mit dieser köstlichen Fluth trinke ich einen Tropsen Eurer allmächtigen Seele!"

Sie sah ihn an, als wollte sie ihre Macht über ihn prüfen; dann leerte sie haftig ihren Becher.

"Recht so!" rief er, "da schlägt Flamme zu Flamme und brennt und berauscht, wie hier Rose neben Rose dustet." Dabei ließ er seine Finger tastend über die weiche Fülle der Blumen gleiten.

Sie neigte ihr erglühendes Antlit auf die andere der beiden Schalen und sagte bei geschlossenen Augen den Duft tief einathmend: "Rosen berauschen auch ohne Berührung."

"Wenn ich aber Euch berühre, herrlichste Rose in Morgenund Abendland, so fühle ich mich durch alle Himmel getragen!" sprach er ihre Hand ergreifend und an seine heißen Lippen führend. "Bleibt nur auf Erden; zur Seligkeit seid Ihr noch nicht reif, hochwürdigster Freund!" sprach sie lächelnd mit einem Blick und einer schmiegsamen Bewegung ihres üppigen Kör= pers, die sinnverwirrend auf den Bischof wirkten.

"D, ich weiß und will nur eine Seligkeit!" rief er aus, "und die habt Ihr zu vergeben! — Gräfin Jutta, ein Wort von Euch, und Euer Wunsch und meiner ist erfüllt!"

"Was für ein Wunsch, Herzog Albrecht?"

"Den Grafen seine Schuld gegen Euch fühlen zu lassen." Sie seufzte leise. "Er hat mir nichts versprochen."

"Aber Ihr seid schon längst im Gerede mit ihm," erwiederte der Bischof, "und er rühmt sich Eurer Gunft."

"Das ist nicht möglich! dazu hat er kein Recht!" rief sie erröthend.

"Desto schlimmer!" sprach er. "Untreu übt er an Euch, läßt Euch hoffen und harren und denkt nicht daran, Euch zu seiner Herrin zu machen. Lockt es Euch, Jutta die Bersschmähte zu heißen?"

Die Abtissin wollte wüthend auffahren, aber sein Blick hielt sie gebannt. In wildester Empörung saß sie nun da, zitternd, starr vor sich hindrütend, mahrend der Bischof lauernd beobachtete, wie sein Lügen und Heben bei ihr anschlug.

Dann schüttelte sie heftig das lodige Haupt und sagte bestimmt: "Es ist nicht möglich! Ihr thut ihm Unrecht!"

"Ihr vertheidigt ihn noch?" lachte der Bischof. "Run, Ihr müßt es ja wissen, wie er über Euch denkt, Ihr und vielleicht — Gräfin Oda."

"Dda?!"

"Ja, Oda, die bei ihm auf dem Regenstein ist, der er von dort Euer Schloß zeigt und erzählt, mit welcher Gluth Ihr ihn liebt!" "D, wenn ich das wüßte!" fnirschte die Abtissin.

"Wie könnt Ihr noch zweiseln!" lächelte der Bischof. "Rache würd' ich nehmen statt darüber zu seufzen, und es kostet Euch ein Wort, so —"

"Wie wollt Ihr mich rächen?" frug sie rasch.

"Die That sei mein, aber auch der Lohn; und wie ich vor nichts zurückschrecken will, so dürft Ihr auch mir nichts versagen, welchen Preis ich auch von Euch fordere," sprach er mit gedämpster Stimme.

Sie sah ihn einen Augenblick an, als überlegte sie den Sinn seiner Worte. Aber da graute ihr vor dem Ausdruck seines Gesichts, und mit einem Male sah sie den Abgrund, bis zu dessen Nand sie der Verführer gelockt hatte.

"Nein!" sprach sie, sich schnell erhebend, "so nicht! so nicht, Bischof Albrecht! das habe ich nicht gewollt, als ich Euren Nath erheischte."

"Ich biete Euch meine Hülse zu Allem, was Ihr wollt," drang er leidenschaftlich in sie. "Glaubet mir, der Graf ist uns beiden gefährlich; mit Euch treibt er nur sein Spiel. Kommt, schlaget ein zum Bunde mit mir! beide vereint vermögen wir Alles wider ihn. Laßt ihn sahren, den Treuslosen! vergeßt ihn, wie er Eurer vergißt! Hier schlägt ein Herz, über das Ihr zu gebieten habt zu jeglichem Thun! D Jutta! wir Zwei könnten miteinander selig sein, — ich sag' es noch einmal — wenn Ihr den Muth hättet zu wollen."

Sie wich erschrocken vor ihm zurück, und abwehrend die Hände gegen ihn ausstreckend, rief sie: "Rein! nein! den Bund schließe ich nicht mit Euch! lieber schütze ich selber den Grafen, auch vor Euch!"

"Auch vor mir?!" frug er mit durchdringendem Blid. "Beiset Ihr Euren treuesten, Euren einzigen Bundesgenossen

zurud? Schmachtet Ihr lieber in den Fesseln des ungeschlifs fenen Raubgrasen statt mit dem Euch anbetenden Jugends freunde des Lebens Lust und Freiheit zu genießen?"

"Ich schmachte in Niemandes Fesseln, aber auch die Euren

will ich nicht tragen," erwiederte sie schroff.

"Ihr tragt Euch mit Hoffnungen, die nie in Erfüllung geben," sprach der Bischof entschieden. "Werft diese Ketten ab, ehe Ihr gebeugt und verzweiselnd einsehen müßt, daß Ihr verlassen und verrathen seid."

"Mich vor Euch zu beugen würde mir leichter werden,

meint Ihr?"

"Wenn ich gewähre, wonach Ihr trachtet, wenn ich biete, was Euch glücklich macht, so kann ich auch fordern," entsgegnete der Bischof.

"Fordert, wo Ihr Aussicht auf Zahlung habt! ich bin

Euch nichts schuldig!"

"Wer verlangte nach Rache, Ihr oder ich?" sprach er mit finsterer Stirn ihr gegenüberstehend.

"Ich nicht!" erwiederte sie hestig. "Ich kam zu Euch, vom Rathe der Stadt bedrüngt, die sich von der Schirmvogtei des Grasen Albrecht lossagen will und dabei auf Eure Unterstützung hofft."

"Und darum kommt Ihr zu mir? seit wann thut Ihr denn Botengänge für Bürgermeister und Rath?" frug höhnend

der Bischof.

"Ich denke, Ihr wußtet, warum ich kam? Habt mich

ja von Tag zu Tag erwartet!"

"Aber nicht deswegen!" erwiederte er. "Was kümmert mich der Streit der Quedlindurger mit ihrem Schirmvogt? Mögen sie sehen, wie sie seiner ledig werden! Mir schien, Eure Euch vorenthaltene Conventualin, die junge Gräfin von Falkenstein, läge Euch vor allem Andern am Herzen," schloß er mit einem boshaften Lächeln.

"Auch darüber wollte ich Euren Rath erbitten, und nichts als Euren Rath!" sprach die Übtissin erröthend. "Aber erkausen wollt' ich ihn nicht, Herr Bischos!" fügte sie tropig hinzu.

"Nun wohl, so höret meinen Rath, hochwürdigste Domina!" antwortete der Bischof stolz und kühl, während ein Zug scharsen Spottes seinen Mund umspielte. "Laßt dem um Euren Schutz beneidenswerthen Grasen Eure Burg, vielleicht nimmt er auch noch die Stadt dazu. Laßt ihm auch die Gräfin Oda, wenn Ihr sie ihm nicht nehmen könnt, und bleibt in Gebet und Buße eine fromme Übtissin bis an Euer seliges Ende, zu dem Euch Gott in Gnaden verhelsen möge!"

"Ich danke Euch, hochwürdigster Herr, für Euren wohls meinenden Rath, den ich von den geweihten Lippen eines so heiligen Mannes auch nicht anders hätte erwarten sollen!" sprach die Übtissin in kaum zu beherrschender Wuth, während sie sich den Mantel um die Schultern warf.

"Er steht Euch jederzeit zu Diensten, gnädige Frau!" sagte der Bischof mit schneidender Höflichkeit. "Wenn Ihr mich ruft, so komm' ich."

"Ich werde es nicht vergessen, hochwürdigster Herr!" ermiederte sie beim Abgehen in demselben Tone, der aber wie eine Drohung klang.

Der Bischof hob mit eigener Hand den Vorhang, um ihr den Ausgang zu erleichtern.

"Immer noch wie damals Sonnenschein und Sturm dicht neben einander!" sprach er, als sich die Thür hinter der Zürnenden geschlossen hatte. "Run, kein Baum fällt auf den ersten Hieb. Sie wird mich rusen, wenn sie mich braucht, und

der Tag wird kommen! und dann — 'fordert, wo Ihr auf Zahlung hoffen könnt!' sagte sie. D Du zahlst noch, was ich sordere!" lachte er laut. — "Was schadet es, wenn sie Albrecht warnt? er weiß ja, wie ich ihn liebe," suhr er in seinem Selbstgespräch sort. "Daß die Quedlinburger jetzt mit ihm anbinden wollen, kommt mir sehr gelegen; hoffentlich ahnt Jutta mein Bündniß mit ihnen nicht. Aber Gräsin Oda! — ins Kloster mit ihr! kein Regensteiner darf sie gewinnen. Wir müssen unserm Freund Hoper die Hölle ein wenig heiß machen." —

Als die Übtissin wieder im Sattel saß und mit ihrem Gesolge davon ritt, sagte sie zum Stistshauptmann: "Macht Euch keine Hossung auf die Lauenburg, Herr Willekin! Der Bischof hilft Euch nicht; er hat mir gerathen, sie dem Grasen Albrecht als Lehen zu lassen."

"Das hat Euch der Bischof gerathen, gnädige Frau?" sprach der Stiftshauptmann höchst verwundert.

Sie antwortete nicht weiter, sondern trabte ein paar Pferdelängen voraus, um umgestört ihren Gedanken nachhängen zu können.

Nun lag der Schritt hinter ihr, den sie nicht rückgängig machen konnte. D hätte sie ihn doch nicht gethan! hätte sie doch der warnenden Stimme ihres Innern gesolgt, die sie noch vor den Thoren Halberstadts zur Umkehr bewegen wollte! Denn was hatte sie mit dem Wagniß erreicht? nicht das Geringste. Sie hatte dem Bischof mit ihrem augenblicklichen Groll zugleich ihre Leidenschaft zu Albrecht und ihre Eisersucht auf Oda verrathen; das konnte der ruhelose Känkeschmied benutzen, wie er wollte und es ihm zufällig in seine Pläne paßte. Auf der anderen Seite hatte sie die schweichelnde Ersahrung gemacht, daß der Bischof mit seinem entzündbaren Herzen und begehr=

lichen Sinn immer noch in ihren Banden lag, und das konnte nun wiederum sie nach Belieben gegen ihn benutzen. Es hatte sie nicht einmal beleidigt, daß er Liebe von ihr gefordert, denn in ihrer beider Vergangenheit lagen Stunden und Tage, die ihm zwar noch kein Necht zu solchem Verlangen gaben, es aber auch nicht zu einem Verbrechen machten.

Daß sie nahe daran gewesen war, den Grafen an den Bischof zu verrathen und gegen ihren eigenen Schirmvogt dessen Todseind zu Hülfe zu rusen, wollte sie sich jetzt nicht mehr eingestehen. Sie hatte, so redete sie sich vor, nur ihr den Rathsherren gegebenes Wort der oberstächlichen Form nach eingelöst und weitergehende Absichten durchaus nicht gehabt. Wenn sie aber die geschmeidige, trügerische Sinnesart des in Listen bewanderten, zu allen Unthaten sähigen Bischofs, der, um sie zu bethören, vielleicht gar einen Liebestrank in den Wein gemischt hatte, mit dem derb zusahrenden, aber auch treustichhaltenden Wesen des immer groß denkenden, immer offen handelnden Grafen verglich, so konnte sie sich eines Gesühlstieser Beschünung nicht erwehren, daß sie jenen zu ihrem Berather und Richter über diesen gestellt hatte.

Ihr Zorn gegen den letzteren, den der Bischof so schändlich bei ihr verleumdet hatte, war verraucht, und in dem völligen Umschlag ihrer Stimmung war sie ihm dafür nach Urtheil und Spruch ihres Herzens eine Genugthuung schuldig. Damit hatte sie nun einen Grund, der wenigstens vor ihr selber Albrechts Belehnung mit der Lauenburg rechtsertigte, zumal sie ihm dieselbe vor seiner Gewaltthat ohnehin schon bestimmt hatte. Ihm diese Gewaltthat und noch manches Andere zu verzeihen und sogar mit Huld und Gnade zu vergelten, sollte nun ihre nächste Sühne sein.

Auf den Feldern wogten die Ahren, von einem fanften

Winde bewegt, und ein sonniger Friede lag über der Landsschaft. Zur Rechten der wieder heiter um sich Schauenden dehnte sich das Gebirge in dunkelgrünen oder bläulichen Farbentönen, wie sich näher oder ferner Thäler und Berge durcheinander schoben oder zurückstehende Gipfel über die bewaldeten Vorberge in die Sebene hernieder schauten. Dort lag das Schloß und die rings umwallte Stadt mit ihren Mauern und Thürmen, und die Übtissin kehrte mit weit leichterem Herzen dahin zurück, als sie davon ausgeritten war. Da der Bischof seine Sinmischung in den Streit der Stadt mit dem Grasen versagt hatte, so hosste sie, allein mit der Bürgerschaft zu Gunsten Albrechts fertig zu werden und überlegte sich, mit welchen Mitteln und Worten sie Rath und Bürgerschaft beschwichtigen und zu Frieden und Eintracht mit ihm bewegen wollte

Plötzlich hielt sie ihren Zelter an und wandte sich an das absichtlich etwas zurückbleibende Gesolge mit der Frage: "Wer sind die Reiter da drüben?"

"Graf Siegfried von Regenstein und Bock von Schlanstedt mit drei Knechten," erwiederte Herr Willekin von Herrkestors.

"Graf Siegfried? Ihr irrt Euch wohl, Herr Stifts: hauptmann!" sprach die Abtissin. "Was hätte der hier zu schaffen?"

"Ich irre mich nicht, gnädige Frau," entgegnete ber Stiftshauptmann.

"Nein, nein," riefen nun auch die geleitenden Stadtknechte, "es ist Graf Siegfried und Ritter Bock mit Dreien von der bösen Sieben."

Jett überzeugte sich Jutta mit eigenen Augen, daß die Ihrigen Recht hatten, und auch sie mußte von den Reitern, die noch in ziemlicher Entsernung rechts auf einem anderen

Wege daher kamen, erkannt sein, denn eben setzte der jüngste der Regensteiner sein Pferd aus dem Schritt in Galopp und sprengte auf die Abtissin zu. Dieser war die Begegnung mit Siegfried durchaus nicht angenehm, doch hier auf freiem Felde konnte sie ihr nicht ausweichen. Erst als der Graf heran war, blieb sie halten, seiner Anrede gewärtig. Siegstried grüßte sie ritterlich und rief froh bewegt: "Der seines Amtes entsetze Burgvogt sagt der gnädigen Frau den innigsten Dank für seine Ablösung!"

"Ich verstehe Euch nicht, Herr Graf," erwiederte Jutta erstaunt.

"O gebt es nur zu, gnädige Frau! ich weiß es ja," lachte der Jüngling. "Nur auf Euren Wunsch hat Albrecht einen anderen Bogt auf die Lauenburg geschickt und mich nach dem Regenstein zurückberusen."

"Wer hat Euch das gesagt?" frug Jutta freudig überrascht.
"Wer mir das gesagt hat?" wiederholte Siegsried.
"Ei, gnädigste Frau, mein Bruder selber hat es mir durch den Ritter Bock so bestellen lassen, und eine größere Freude konntet Ihr mir nicht machen, als mich von der Lauenburg los sein zu wollen."

"Und Ihr glaubt, daß mein Wunsch, — den Ihr verzeihen werdet, Graf Siegfried! — mein Wunsch allein den Grafen Albrecht bestimmt hat, Euch zurückzurusen?" frug sie immer noch ungläubig.

"Ohne allen Zweifel, gnäbigste Domina!" sprach Siegfried, "aber —"; er lenkte sein Pferd näher an sie heran und
sagte dann etwas leiser: "Albrecht scheint allerdings noch einen
anderen Grund dabei zu haben. Wie sag' ich's nur?" suhr
er verlegen und zögernd fort. "Ihr wißt, gnädige Frau, die
Gräfin Oda ist auf dem Regenstein, und Albrecht wünscht,

daß ich — daß ich in freundlichem Verkehr mit ihr bleibe und ihr stetig Gesellschaft leiste; er hat mich selber zu ihrem Ritter gemacht, und der soll ich nun auch bleiben, soll mich um ihre Gunst bemühen, und — gnädige Frau, ich thue das sehr gern," schloß er erröthend.

Jutta traute ihren Ohren nicht; aber sie fühlte ihr Herz klopfen. Kaum brachte sie vor tieser Erregung die Frage herauß: "Hat Euch das auch Graf Albrecht sagen lassen?"

"Jawohl!" antwortete Siegfried, "nur ein wenig verblümt und verschnörkelt kam es von des biederen Nitter Bocks ungewandten Lippen. Der hat mir noch mehr gesagt, fast zu viel und zu Schönes, um es Alles glauben zu können," plauberte Siegfried in der überquellenden Freude seines Herzens.

"Dann macht nur, daß Ihr heim kommt!" lächelte die Abtissin, selbst in hellem Jubel über das Gehörte. "Und, Graf Siegsried," sette sie, ihm die Hand reichend hinzu, "sagt Eurem Bruder Gruß und alles Liebes genug von mir!"

Sie wußte kaum, was sie sprach, hörte auch nicht auf des jungen Grafen Dank, sondern gab ihrem Pserde einen Druck und sauste dahin, daß Mantel und Locken flogen.

Der Stiftshauptmann aber schüttelte, nichts von alledem begreifend, sein graues Haupt und suchte der Herrin in scharfem Galopp zu folgen. Die gepanzerten Stadtknechte rasselten auf ihren schweren Gäulen staubwirbelnd hinter ihm her.

Auf dem Schloßhofe angekommen, sprang die Abtissin ohne Hulfe vom dampfenden Pferde, flog die Treppen hinauf und stürmte durch die Vorhallen in ihr einsames Zimmer, dessen Thur sie schnell hinter sich verriegelte.

## Neunzehntes Kapitel.

it einem schmetternden Hornruf verkündete der Thürmer die Ankunft Siegfrieds auf dem Regenstein, und der Liebling des ganzen Burggesindes winkte beim Einritt dem Bläser auf dem Thurme freundlich zu.

"Gott sei Dank! da ist er; nun wird Alles gut werden,"

sprach Graf Albrecht zu sich, als er den Ruf hörte.

Oda fuhr bei den lustigen Alängen zusammen, denn sie rüttelten an ihrem Herzen, daß es sich mit Gewalt von dem einen Bruder zum andern wenden und fortan dem gehören sollte, den Alle hier freudiger willtommen hießen, als gestade sie.

Als ihr jedoch Siegfried, den zu empfangen sie mit Albrecht in den Burghof hinabstieg, in voller Rüstung mit innigem Gruß entgegen trat, eine Welt voll Hoffnung und Liebe im blühenden Antlit, da empfand sie doch ein herzliches Wohlgefallen an seiner jugendlich kräftigen Nittergestalt, und sie erwiederte ihm Blick und Handdruck mit einer Wärme, die ihn vom Wirbel bis zur Sohle durchschauerte.

Sie war es sogar, die zuerst dabei Worte sand. "Nun?" frug sie lächelnd, "ich dachte, Ihr würdet bei Eurer Heimkehr die Blume von der Lauenburg an Eurem Kettenhemd tragen; habt Ihr sie denn nicht gefunden?" "Die Blume von der Lauenburg habe ich nicht gesucht," erwiederte er ihr mit einem vollen Blick; "ich mußte nur immer an die schlanke Lilie des Regensteins denken."

Sie schlug die Augen nieder, erhob sie aber wieder mit innigem Ausdruck zu Albrecht, als dieser sagte: "Ich habe sie gehütet und gehegt, wie ich konnte, aber sie ließ manchmal das Köpschen hängen."

Siegfried deutete sich das als ein Zeichen ihrer Sehnssucht nach ihm, und froh bewegt sprach er: "Das dürft Ihr nun nicht mehr, liebe Gräfin Oda! Wir wollen wieder reiten, baizen und jagen und fischen und allerlei fröhliche Kurzweil treiben, wozu der für uns Alle sorgende Bruder nicht Zeit hat."

Albrecht nickte ihnen liebevoll zu und sagte: "Du bist

wohl gang gern wiedergekommen, Siegfried?"

"Das siehst Du mir doch an," lachte der Jüngere mit dem ganzen Gesicht. "Ich kann ja auch hier auf dem Regenstein Burgvogt sein, wenn Du außen bist und Dich mit dem Bischof und der Übtissin schlägst oder verträgst. Doch eh' ich's vergesse, — sie sendet Dir freundliche Grüße, Albrecht!"

"Wer? die Abtissin? mir?" frug Albrecht verwundert.

"Jawohl!" erwiederte Siegfried. "Sie begegnete mir unweit Duedlinburg, mit dem Stiftshauptmann und sechs Stadtknechten von Halberstadt kommend, und war sehr gnädig."

"Bon Halberstadt kommend? was hat sie denn in Halber-

stadt gemacht?"

"Weiß ich's? Sie wollte mir gar nicht glauben, daß Du nur auf ihren Wunsch mich von der Lauenburg abberufen hast; ich habe ihr dafür gedankt."

"Ja so!" sagte Albrecht, "das ist richtig; fast hätt' ich's vergessen." Dabei warf er einen Blick auf Oda, die still auf-horchend daneben stand und nicht mitsprach. So hat also

Eilika doch Recht, sagte sie sich, wenn sie behauptet, Graf Albrecht thäte Alles, was die Abtissin will.

Dem Grafen ging der Ritt der Übtissin nach Halbersstadt durch den Kopf, aber die Lösung dieses Räthsels fand Albrecht nicht; ihren Gruß an ihn wußte er sich leichter zu erklären.

"Sage mal, Bruder, hat Ursula gewußt, daß ich heute kommen würde?" frug Siegfried jett. Albrecht hatte die Frage überhört, aber Oda antwortete statt seiner: "Es ist Alles bezreit, legt nur den Panzer ab, Graf Siegfried! Ursula hat Euch ein Mahl gerüstet, als wäre auf der Lauenburg Herr Schmalhans Euer Küchenmeister gewesen."

"Biel besser war's auch nicht", versetzte er heiter. "Wenn wir einen Braten haben wollten, so mußten wir ihn uns erst im Forste birschen, und Leutholds Nachlaß im Keller war auch nur ein nothhafter Rest."

"So muß ich doch noch ein Wort mit der Ursusa reden," sagte fie lächelnd und ging in den Palas voraus. Siegsried blickte der Enteilenden mit glückftrahlenden Augen nach.

Albrecht folgte dem Bruder in dessen Kammer, um sich während des Kleiderwechselns Manches über die Lauenburg bezrichten zu lassen. Beim Eintritt sah er sich flüchtig darin um; kein frischer Blumenstrauß, wie er bei seiner Rückkehr in seinem Gemache gefunden hatte, stand auf Siegfrieds Tische.

Danach begaben sich beide in den Saal und saßen mit Oda fröhlich beim Mahle.

Für Siegfried kamen nun Tage des Glückes. Er widmete sich Oda von früh bis spät und suchte sie durch Bergnügungen und tausend kleine Aufmerksamkeiten zu erfreuen, die sie durch ein stets bereites Eingehen auf seine Vorschläge wie durch ein heiter vertrauliches Wesen zu erwiedern bestrebt war.

Borzugsweise gern drang er mit ihr in den Wald. Dort wandelten sie plaudernd oder simmend und schweigend unter den Wipfeln der Eichen und Buchen und kamen dann oft, ohne es zu wollen, nach Kloster Michaelstein. Schon beim ersten Mal, daß dies geschehen war, hatte Siegsried die Geliebte in den schönen, mit steingemeißeltem Laubwert geschmückten Kreuzgang geführt und ihr die Grabsteine seiner Ahnen gezeigt, so viele der Grafen und Gräsinnen von Regenstein in den zwei Jahrshunderten seit Erbauung des Klosters hier zum ewigen Schlase gebettet waren.

Da war der würdige Abt mit seinem langen weißen Barte dazu gekommen und kam nun jedesmal, wenn die beiden Grasenkinder sein Kloster betraten, und lud sie in daß große Resectorium neben der Krypta, dessen hohe Gewölbe füns Säulen mit romanischen Kapitälen trugen, zu einem erfrischenden Trunk Wein oder Milch. Mit stiller Freude ruhten seine Augen auf den jugendlichen Gestalten seiner Gäste, und er dachte und wünschte daßselbe, was Siegsried hosste. Gern saßen sie auch an dem murmelnden Goldbach und an den stillen Klosterteichen, die von Erlen, mannshohem Schilf und quirlstieligem Schachtelhalm umwachsen waren. Auf den Teichen schwammen zwischen ihren breiten, runden Blättern wundervolle Wasservosen, an deren großen, schneeweiß leuchtenden Blüthen sich Oda nicht satt sehen konnte.

Auf dem Heimwege, wenn ihnen das Herz voll war von Glück und Sehnsucht, die doch nicht bei beiden dieselbe Quelle und das gleiche Ziel hatten, glaubte Siegfried manches Mal den Augenblick zum Reden gekommen. Aber der ritterliche Jüngling, der sich, wo es galt, furchtlos an jeden Feind wagte, sand nicht den Muth, dem holden Mädchen seine Liebe zu gestehen. "Gräfin Oda —" hatte er schon mehr als einmal

begonnen, aber dann war sie von dem seierlichen Tone und der unsicher bebenden Stimme erschrocken und hatte ihn mit einem ängstlich siehenden Blick angesehen wie ein zages Reh, das den zielenden Jäger um sein Leben bittet. Dann hatte er verwirrt und stotternd seiner Rede eine andere Wendung gegeben, als hätte er seine liebe Gefährtin nur auf eine Blume oder einen Vogel ausmerksam machen wollen; ein Seuszer der Beklemmung bei ihm und der Erleichterung bei ihr endete das kurze Gespräch, und niemals wiederholte Siegsried den Versuch an demselben Tage.

Einmal jedoch, als ihm Oba besonders froh gestimmt erschien, ermannte er sich zu einer schüchternen Frage. Es war in dem Gewirr von steilen Klippen auf der östlichen Abdachung des Regensteins, zwischen benen junge Gichen in dichtem Bebusche standen. Diese hatten jett frische Triebe, und die Blätter an den Spipen der Zweige waren ichon roth, mit hellbräun= lichem Ton in die grüne Farbe des älteren Laubes übergehend. Bon solchen jungen Gichentrieben hatte Dda, mit Siegfried im Schatten breit überhängender Ufte figend, einen Rrang geflochten und dem Freunde mit einer scherzenden Erinnerung an das Ballenstedter Turnier auf die blonden Locken gedrückt. Er fah prächtig aus in dem prangenden Waldschmuck. er ausgestreckt und auf den linken Urm gestützt, das Haupt zur Erbe neigte, ftreifte ein Sonnenftrahl feinen Scheitel, daß bas Haar inmitten des rothen Kranzes goldig erglänzte. Sie betrachtete ihn beimlich, mabrend fie einen Saufen gepflückter Blumen zu einem Straufe ordnete. Er aber zupfte gedankenvoll an dem Zittergrafe, das hier gleich winzigen Tannenbäumchen stand und sagte nach einem langen Schweigen: "Ift es nicht iden bier. Dag? konntet Ihr Euch wohl entschließen, für immer hier zu bleiben ?"

"Ach mit Freuden! immer und ewig!" gab sie selbst= vergessen und mit ihren Blumen beschäftigt zur Antwort.

Siegfried fuhr empor. "Wirklich? immer und ewig, Oda?"

rief er trunken von Glück.

"Ja! so lang' ich das Leben habe!" sprach sie fröhlich und dachte nicht an den ganz verschiedenen Sinn seiner Frage und ihrer Antwort.

Siegfried haschte ihre Hand und mit einem Blick voll überströmender Liebe stammelte er: "Und das mit mir, Oda?"

Sie sah ihn groß an. Jeht mit einem Male begriff sie. "Um Gott, Siegfried! was hab' ich gesagt?" rief sie in bebender Angst. "Fragt mich nicht, quält mich nicht! Ihr wißt nicht, — ich kann Euch nicht Rede stehen, — mir schnürt sich das Herz zusammen."

Aber seine Hoffnung hob die Flügel und schwang sich in alle Himmel empor. Noch nie hatte er ähnliche Worte und in einem so freudigen Tone gesprochen aus ihrem Munde versnommen. Ihr Erschrecken darüber, ihre ängstliche Abwehr gegen sein weiteres Fragen und die Schwermuth, in die sie gleich darauf wieder versiel, hielt er für das Ringen ihres Herzens mit der aufsteigenden Liebe zu ihm, und er nahm sich vor, sie in ihrem jungfräulichen Bangen mit keinem vorschnellen Worte zu bestürmen, sondern ihr Ruhe zu lassen, bis sie sich in das Gesühl, von ihm geliebt zu sein, gesunden habe und im Stande sei, das offene Geständniß seiner Liebe zu hören und ihm Gleiches mit Gleichem zu erwiedern.

Wie er nun alle seine Zeit mit Oda verbrachte, mußte ihn Albrecht daran erinnern, die gewohnten Waffenübungen nicht ganz zu vernachlässigen, und Siegfried gehorchte der Mahnung gern, um seine Kunst im Reiten und Stechen zu zeigen.

In dem Baumgarten zwischen der Oberburg und der Borburg war ein weiter Raum als Reitbahn freigelassen, wo Herren und Knechte unter Albrechts oder Bocks Leitung und Lehre ihre Reit= und Fechtübungen hielten.

hier stiegen nun eines Tages Siegfried und Bock zu einem Speerstechen zu Pferde, die Bruft mit einer leichten Brünne geschützt, den dreieckigen Reiterschild am Arme und lederne, vorn mit Blech beschlagene Stechhelme auf dem Haupte. Ihre Speere trugen ftatt der icharfen Gifen kleine, mit Werg umwidelte Scheiben auf der Spite, mit denen fich die Rampfenden wohl aus dem Sattel ftogen, aber nicht verwunden konnten. Albrecht, Daa und Gilita fowie einige der Burgmannen faben dem Spiele zu. Bod, der nicht feinen Scheden, sondern ein Pferd aus dem Marstalle ritt, war Siegfried in der Führung der Lanze überlegen, aber so höflich, die Zuschauenden nicht merten zu laffen, wie er seinen jungen herrn ichonte. Beide bemühten sich, mit ihrer Geschicklichkeit vor den Augen ihrer Ungebeteten zu glangen, die dem Tummeln der Roffe, den gut gezielten Ungriffen und dem geschmeidigen Ausweichen der Tjoftenden mit Aufmertsamkeit folgten und in eifersuchtiger Freude jeden errungenen Bortheil des Ginen über den Anderen mit Beifall begrüßten. Dann und wann rief Albrecht ein Wort der Ermunterung, der Belehrung oder des Tadels, immer nur Siegfried treffend, dazwischen und ließ die Reiter bestimmte Wendungen und Gefechtsarten nach feinen Befehlen ausführen. Unterdeffen hatte er einem Anechte den Auftrag gegeben, ihm ein Pferd zu satteln und Stechzeug zu bringen. Als beides zur Stelle war, mappnete er sich und forderte Siegfried zum Kampf beraus, was diesem nicht fehr willkommen war, weil er wußte, daß er Albrecht gegenüber nicht beiteben fonnte.

Eine hohe, halb freudige, halb angstliche Spannung bemächtigte sich Oda's, als nun die Brüder gegen einander in die Schranken traten; mit glühenden Wangen beobachtete fie jede kleinste Bewegung derselben und zuckte bei jedem Speerfrach zusammen. In ihrem Herzen wünschte sie dem Alteren den Sieg, hätte aber auch dem Jungeren eine Niederlage gern erspart gesehen. Anfangs schien Albrecht nur den Lehrmeister machen zu wollen und nach keinem eigenen Erfolge zu ftreben; mit spielender Bewandtheit und Sicherheit fing er Siegfrieds Stöße ab, ohne fie mit voller Kraft zu erwiedern oder hielt fie mit unerschütterlicher Festigkeit aus, so daß dem Jüngeren mehr als eine Lanze brach. Als aber Siegfried durch die unerwartete Schonung des Alteren gereizt, immer eifriger und hitiger wurde und immer heftiger auf Albrecht einrannte, gab auch dieser, um das Jugendfeuer des seine Ruhe verlierenden Bruders nicht jum Borne werden zu laffen, bas leichte Geplankel auf, legte die Lange fester ein, ritt scharfer darauf los und warf Siegfried mit einem wuchtigen Stofe mitten auf ben Schild aus dem Sattel in die Bahn hinein.

Ein Schreckensruf tönte aus Oda's Munde. Ohne Befinnen wollte sie dem zu Boden Geschleuderten beispringen; aber Eilika hielt sie zurück, und Siegfried stand auch schnell wieder auf den Füßen.

Den vorwursvollen Blick, den Sda ihm sandte, bemerkte Albrecht ebenso gut, wie er ihren Angstschrei gehört hatte, und nun that es ihm sast leid, den Bruder mit so rücksichtskoser Gewalt niedergeworsen zu haben. "Alles gut abgelausen, Siegfried?" frug er laut.

"Bollkommen!" erwiederte der Besiegte ohne eine Spur von Empfindlichkeit, "aber reiten kann ich heute nicht mehr." Der jähe Sturz mußte ihm doch etwas verstaucht haben, denn er hinkte ein wenig. Oda betrachtete ihn mit herzlicher Theilnahme.

War es, um den Arger über seinen harten Stoß gegen Siegsried in einem neuen Kampse zu vergessen oder um Siegsfried nicht den einzigen Überwundenen bleiben zu lassen, — Albrecht rief dem Kitter Bock, der noch zu Pserde saß, zu: "Nun, Bock, wir sind auch lange nicht gegen einander geritten; komm' an und wehre Dich, wie Du magst und kannst!"

"Das will ich wohl thun, Herr Graf!" antwortete Bock und seufzte, während er sich ben Helm wieder sestband, denn er sah sein Schicksal ziemlich sicher voraus.

Beide ritten an die entgegengesetzten Enden der Bahn, und nun begann ein die Umstehenden ausregendes Turnier, denn zwei vorzügliche Renner senkten jetzt ihre Lanzen gegen einander. Selbst den Burgmannen und Knechten, deren sich immer mehr als Zuschauer eingesunden hatten, war es ein Hochgenuß, ihren unbezwinglichen Herrn mit dem sich für ebenso unbesiegbar ausgebenden Ritter tjosten zu sehen. Alle wünschten ihrem Grasen den Sieg und gönnten dem manchmal etwas großschnäuzigen Bock einen tüchtigen Denkzettel als Mahnung zu gebührender Bescheidenheit.

Fast bei jedem Anritt trasen die Speere krachend und zersplitternd auf den Schild des Gegners, der dann mehr oder minder stark im Sattel schwankte, sich aber noch immer darin hielt, bis es dem Grasen gelang, Bock mit einem bessonders fest und grade geführten Stoß auf den Sand zu sehen. Jauchzender Zuruf belohnte den Sieger. Oda winkte ihm mit ihrem Tuche zu, und das Herz schlug ihr in stolzer Freude. Eilika war schon froh, daß es den Grasen doch wenigstens Mühe gekostet hatte, ihren tapferen Ritter bügellos

zu machen, und noch froher war sie, als sie ihn mit heilen Knochen wieder aufstehen sah.

"Tröste Dich, Bock!" rief sich die Stirn trocknend Albrecht, "nichts kann den Lehrer mehr rühmen, als wenn ihn sein eigener Schüler bemeistert."

"Ach ja!" sagte Bock, "den Stoß kenn' ich!" Er reckte und streckte seine langen Glieder und wünschte sich Glück, noch so leichten Kauss davongekommen zu sein. —

Wenn Oda auch sonst schon in Albrechts Beisein gerade am freundlichsten zu Siegfried war, so erwies sie ihm an dem Tag und Abend nach dem Kampsspiel eine so entgegenkommende Herzlichkeit, daß es beiden Brüdern auffallen mußte. Beide erriethen auch ihre Absicht, den Jüngeren für die ihm von dem Alteren bereitete Niederlage durch eine doppelte Freundlichkeit ihrerseits entschädigen zu wollen, legten es ihr aber beide, ohne Verständigung unter einander, nicht als bloßes Mitleid und wohlgemeinte Tröstung, sondern als sich mehr und mehr offenbarende Liebe aus.

Siegfried jubelte. Albrecht aber ward es schwer ums Herz, und er fing an zu fürchten, daß er sich eine größere Kraft der Entsagung zugetraut hätte, als er nun wirklich aufzubringen im Stande wäre. Die Hoffnung, in Siegfrieds Gegenwart seine eigene tiese Neigung zu Oda bewältigen und still begraben zu können, hatte ihn getäuscht. Wenn er Zeuge war von dem Siser, mit dem sich Siegfried um Oda's Huld bewarb und dabei zu bemerken glaubte, mit welcher Freude sie diese Bewerbungen entgegennahm und begünstigte, so konnte er nicht umhin, sich zu sagen: O wärst Du an Siegfrieds Stelle! Ja, ein böser Dämon raunte ihm zu: Thu' doch, wie Siegsstied thut! wirb um sie! Wie zu Pserde um den Sieg, so kämpse nun auch um ihre Liebe mit ihm, und wie Du ihn aus

dem Sattel geworfen hast, so wirf ihn auch aus ihrem Herzen; er hat kein größeres Recht, darin zu sein, als Du!

Was er am schmerzlichsten entbehrte, waren die glücklichen Stunden, die er mit ihr allein in traulichem Gespräch oder auch nur im stillen Anschauen ihrer verlebt hatte. Die waren unwiederbringlich dahin, denn wo Oda war, da war auch Siegsfried; er konnte ihn nicht entsernen, konnte sie nicht von ihm sortlocken, daß sie ohne Siegsfried ihm solgte, und es kamen Augenblicke, in denen er die Rückberusung des Bruders bereute-

Was er davon erwartet und gewünscht, hatte sich in das Gegentheil verkehrt; seine Leidenschaft war nicht geschwunden, vielmehr im steten Anblick von Siegfrieds Liebe noch mächtig gewachsen. Wie lange war es benn ber, daß er sich Borwürfe gemacht, ihn nicht schon früher zurückberufen zu haben, daß er sich geschämt hatte, sich erst von Bernhard und Reginhild bagu überreden laffen zu muffen; jest gurnte er den Beschwistern, daß sie ihn mit Gründen, die er heute nicht mehr als ftichhaltig anerkennen wollte, dazu förmlich überliftet hatten. Er hatte vergessen, warum er eigentlich so schnell in ihren Borschlag gewilligt, und daß es geschehen war, um Siegfried als Schild und Schirm zwischen sich und Dda zu stellen. Er wukte nicht mehr, ob er den Schritt mehr Reginhild oder mehr Jutta zu Gefallen gethan hatte, von benen sich die Gine unbefugter Beise in seine Herzensangelegenheiten mischte und die Andere voll Eifersucht selber nach seiner Liebe begehrte. Das wenigstens hatte Jutta nun erreicht, daß Siegfried wieder bei Dda auf dem Regenstein war, darum hatte sie ihn durch jenen so freundlich grüßen lassen und über die Erfüllung ihres Wunsches so un= verhohlen frohlockt. Satte fie denn feine geheimsten Entschlusse errathen, jenen Vorsat, den er im Thale des Goldbaches gefast hatte, und der ihm jest, bei dem Gedanken an Jutta,

mit einem Male wieder in Erinnerung kam? Wenn er sich von Oda's Liebe zu Siegfried überzeugte, — hatte er sich damals gelobt — dann wollte er seine eigene zum Schweigen bringen und sich in Jutta's sehnende Arme retten.

Er befand sich in sehr unbehaglicher, unzufriedener Stimmung. Nichts war ihm mehr zuwider, als ein unmännliches Wanken und Schwanken. Dem mußte ein Ende gemacht werden. Er hatte Wichtigeres zu thun, als unter den blauen Augen eines Mägdleins, das ihn nicht liebte, sich thatenlos auf feiner Burg zu verliegen, mahrend rings um ihn drohende Wolken aufzogen. Er wünschte fich Rampf mit feinen Feinden, um dem Rampfe in seiner Bruft zu entflieben; er war ärgerlich auf die Blankenburger, daß sie mit ihrem Angriff zögerten und hatte Luft, sie zu reizen und heraus= zufordern; er hatte gern einen neuen Streit mit bem Bifchof vom Zaune gebrochen oder den Quedlinburgern in ihrem Geschrei nach der Lauenburg und der Befreiung von seiner Schirmvogtei die großen Mäuler gestopft, nur um etwas zu thun zu haben, sich herumzuschlagen und sein thörichtes Minnen zu vergeffen.

Aber um sich rundum nach außen seiner Haut wehren und seine Feinde bestehen zu können, mußte er erst innen in seinem Hause reine Bahn haben. Darum drängte er zur Entsicheidung. Siegsried sollte ossen um Oda werben. Es war nicht denkbar, daß sie ihn abwieß; that sie es aber dennoch, — nun, so sollte deshalb der Bischof die Grafschaft Falkenstein doch nicht haben, aber Oda sollte dann in Frieden als Kapitularin nach dem Duedlinburger Schlosse ziehen und Jutta als Herrin auf den Regenstein. Vielleicht wurde Oda später einmal Übtissin und er selber dann der Schutz und Schirmsvogt derer, die er einmal mit ganzer Seele geliebt hatte, seiner

einstigen Gefangenen. Er mußte selber den Kopf schütteln über diesen absonderlichen Gedanken, aber er ging ohne Zaudern ans Werk.

"Siegfried," sprach er zu dem Bruder, den er zu einer Unterredung in sein Gemach beschieden hatte, "wie stehen die Dinge zwischen Dir und Oda? Daß Du die Gräfin liebst, weiß ich, aber ich frage: liebt sie Dich wieder? will sie Dein Weib werden?"

Siegfried, nicht im Mindesten vorbereitet, erschrak über die kurz angebundene Beise und die etwas gradezu tappende Frage seines Bruders und konnte in der Verwirrung darüber nichts Anderes antworten, als: "Ich weiß es nicht."

"Du weißt es nicht? weißt es immer noch nicht?" herrschte ihn der Altere an. "Bore, Bruderlein, dieses Soffen und harren hab' ich fatt; wir muffen damit zu Rande kommen. Geh hin zu Deiner Lilie, biete ihr offen und ehrlich Berg und hand und frage fie rund heraus, ob fie Dein eigen werden will. Und wenn sie, wie ich hoffe und vermuthe, Ja sagt, so macht Ihr hochzeit, und dann ziehen wir Regensteiner mit unserem Bolt zu Rog und zu Fuß ins Seltethal und nehmen Deinem edlen Schwager Hoper die schöne Grafschaft, die er nicht werth ift, ohne langes Federlesen über seinem fromm grüblerischen Kopfe weg, ebe er selber und sein Freund und Erbschleicher, der Bischof, sich's versehen. Dann mag Graf Hoper mit seiner buffertigen Margarethe sich in eine Halber= städter Curie einniften, und Du hausest mit Deinem jungen Weibe auf dem Kalkenstein im Schwabengau. Was meinst Du dazu?"

Siegfried hatte diese Rede mit wachsender Verwunderung und Freude angehört. Albrechts Vorschlag, die Art, wie er von Oda als von seinem, Siegsrieds jungen Weibe sprach, und die höchst lockende Ausssicht, mit ihr in Liebe vereint auf dem Falkenstein horsten zu sollen, hatte ihm das Herz in der Brust entslammt. Darüber war es ihm vollständig entgangen, wie seltsam bewegt Albrecht selber beim Sprechen gewesen war, der sich mit Mühe zu einem entschiedenen und heiteren Tone gezwungen hatte, während ihm doch recht schwer dabei zu Muthe war.

Dennoch gab der Jüngere keine Antwort, sondern blickte verlegen zu Boden.

"Wie! Du besinnst Dich? Du willst nicht?" rief Albrecht mit großen Augen.

"Ich will wohl, aber ich kann nicht," erwiederte Siegsfried kleinlaut.

Allbrecht runzelte die Brauen. "Was kann Graf Siegsfried von Regenstein nicht?" frug er-finster, "nicht um ein Mädchen freien?"

"Höre mich an, Albrecht!" bat der Jüngere. "Mehr als einmal habe ich versucht, der Bielholden meine Liebe zu gestehen; aber vergeblich, immer wich sie mir auß; ich konnte den Sat nie vollenden, denn sobald ich davon ansing, sah sie mich so erschrocken, so ängsklich slehend an, daß es mir ins Herz schnitt und ich nicht weiter sprechen konnte. Ich glaube, daß sie mich liebt, und neulich sagte sie einmal, daß sie am liebsten ihr Leben lang hier bliebe; aber sie ist viel zu schüchtern und zaghaft, mein Geständniß anzuhören, gesschweige denn zu erwiedern. Albrecht, — wirb Du für mich! Du bist unbetheiligt, Du kannst von ihr verlangen, was Du willst."

"Siegfried!" sprach Albrecht betroffen, "Du weißt nicht, was Du forderst!"

"Nichts, was ich nicht mit Freuden für Dich thun würde, Julius Bolff, ber Raubgraf. 17

wenn Du an meiner Stelle wärest und ich an der Deinigen," erwiederte Siegfried treuberzig.

Albrecht schaute den Bruder mit einem tiesen, stummen Blick an, den dieser nicht verstand. Dann reichte er ihm die Hand und sagte sehr ernst: "Ich will thun, was Du verslangst, Siegfried, und Gott gebe, daß es Dir und mir zum Heile ausschlägt!"

"Ich hoffe, Albrecht!" sprach Siegfried. "Ich werde morgen früh nach Gersdorf reiten zu Günther; dann bleibst Du allein mit Oda und kannst mit ihr reden. Und wenn mein Wunsch Erhörung bei ihr findet, so laß den rothen Wimpel vom Thurme wehen, daß ich heimkehrend mein Glück schon von ferne winken sehe."

"Gut!" nickte Albrecht, "aber wenn fie -"

"Wenn sie mich aber nicht will," fuhr Siegfried fort, "so brauche ich auch kein Zeichen; ich will darum doch nicht den Muth verlieren, sie mir noch zu erringen."

"Reite nur," sprach Albrecht, "und komm als Glücks licher wieder!"

Damit war die Unterredung zu Ende. Siegfried ging erleichtert von dannen; auf Albrecht lag es bergeschwer. Mit einem bitteren Lächeln blickte er den ihm fest Vertrauenden nach und wiederholte dessen Worte: "Du bist unbetheiligt, Du kannst von ihr erlangen, was Du willst!" Am Tische sitzend stützte er den Kopf auf beide Hände und stüsterte: "Ihm soll ich gewinnen, woran meine ganze Seele hängt! Herr Gott im Himmel, führe mich nicht in Versuchung! in meiner Hand liegt jeht das Ja und das Nein; wie ich spreche, so kommt's und geschieht's; namenloses Glück und unsägliches Leid, sein ist es oder mein, wie ich es drehe und wende."

Dann sprang er auf und warf die argen Bedanken aus

Kopf und Herzen heraus. "Nein!" rief er laut, "ich verrathe Dich nicht, mein Siegfried! ich will für Dich werben, als wenn ich für mich selber würbe!"

Am nächsten Morgen — Siegfried war schon lange weggeritten — stieg Albrecht mit Oda zu ihrem Lieblingsplate, der Felsbank empor und jede Stuse, die er hinan mußte, um dort oben eine verhängnisvolle Frage zu thun, dünkte ihn heute noch einmal so hoch und beschwerlich zu überschreiten als sonst. Oda dagegen, ahnungsloß heiter und in dem beglückenden Gesühl, mit Albrecht einmal wieder allein zu sein, war ihm schnellsüßig voraußgeeilt, und dabei etwaß außer Athem gestommen, stand sie nun oben und sog durch die lächelnden, sanst geössneten Lippen die Lust in tiesen Zügen ein, daß ihre Brust sich lebhast hob und senkte, während sie die Blicks fröhlich in die Runde schweisen ließ. Sie stand mit dem Gesicht gegen den Wind, der ihr daß Haar kräuselnd durchswehte, ihr Gewand slattern machte und es anschmiegend gegen ihren wohlgesormten Körper drückte.

Albrecht sah es und rastete vor den zwei obersten Stusen, sich an dem entzückenden Bilde zu weiden. Mit dieser herrlichen Maid, deren Liebe ihn zum glücklichsten Menschen gemacht hätte, war er nun hier allein und durfte sie nicht, was er doch von Herzen gern gethan hätte, in seine Arme schließen, sondern sollte dieses wonnevolle Recht dem Bruder erkämpfen.

Ihm schwindelte fast vor Gram und Herzeleid, und es war, als wollten ihm die Füße den Dienst versagen. Da wandte sich Oda nach ihm um und rief ihm neckisch zu: "Nun, herr Graf? könnt Ihr nicht herauf? Hier, nehmt meine Hand! — Haltet sest!"

Lachend streckte sie ihm die rechte Hand entgegen, und

er, auf den Scherz eingehend, that so, als müßte er sich von ihr heraufziehen lassen; aber wunderbar ward ihm zu Sinne, als sie ihm in dieser Stunde ihre Hand bot.

"Worauf horchtet Ihr denn? oder wonach spähtet Ihr?" frug sie unbefangen, als er nun oben war und ihre Hand noch immer sesthielt.

"Ich sah nach Euch, Gräfin Oda," sprach er bewegt, "denn Ihr standet vor meinen Augen wie eine gnadenbringende Erscheinung, die dem glücklich Schauenden die Seligkeit versheißt."

"Welche Seligkeit hätte ich zu bringen!" erwiederte sie, ihre Hand aus der seinigen lösend.

"Die höchste — dem, der sie eben jett von Euch ers bitten will."

Sie trat unwillkürlich einen Schritt zurück, zitternd, marmorbleich, mit stockenden Pulsen.

"Erschreckt nicht," suhr er mit einem trüben Lächeln fort; "nicht für mich selber will ich bitten. Ihr müßt denken, statt meiner stünde Siegfried hier. Kommt, setzt Euch her und hört mich freundlich an."

Sie ließ sich auf die Bank mehr niedersinken, als daß sie sich setzte.

"Ich brauche Euch wohl nicht zu sagen," suhr er alle Kraft zusammennehmend sort, "daß Euch mein Bruder Siegfried von ganzem Herzen liebt. In seinem Namen und Austrag werbe ich bei Euch um Eure Hand, Gräfin Oda! Wollt Ihr sein ehelich Gemahl werden, so laßt es mich hier aus Eurem Munde hören."

Oda mußte Haupt und Rücken an die Steinwand lehnen; ihre Augen waren geschlossen, ihre Arme hingen matt und schlaff herab. Dann sah sie Albrecht mit einem Blicke an,

wie ihn nur hoffnungslos verzweifelnde Liebe hat, und sagte langsam und leise: "Wünschet Ihr's, Herr Graf?"

"Wenn Ihr meinen Bruder liebt und mit ihm glücklich zu werden glaubt, so ist es mein größter Bunsch auf Erden," erwiederte er, aber es klang wie im Traume gesprochen.

Sie starrte wieder vor sich hin und schüttelte das Haupt. "Ich kann Such auf Gure Frage — keine Antwort geben, Herr Graf," sprach sie endlich mit halb von Thränen erstickter Stimme, "weder ein Ja, noch ein Nein. — Ich bin Graf Siegfried von Herzen zugethan, — aber die Seine zu werden, —"

"Ihr habt ihm doch gesagt, daß Ihr gern Euer Leben lang hier auf dem Regenstein bliebet; damit meintet Ihr doch an Siegsrieds Seite?" sprach er die tief Erregte gespannten Blickes ansehend.

"Nein, nein! so hab' ich es nicht gemeint; ich meinte den Wald, die Ruhe, das Wandern und Leben im Walde," gab sie ganz verwirrt zur Antwort, und eine dunkle Röthe ergoß sich über ihr Antlitz.

"Aber was soll ich Siegfried sagen? weiset Ihr ihn ab?" frug er dringend und mit Nopsendem Herzen.

"Nein, Graf Albrecht! das thu' ich nicht, denn ich sehe, — es ist Euer Bunsch," sprach sie ergebungsvoll, "und was ich vermag —"

"Halt, Oda!" unterbrach er sie jäh, "nicht mein Wunsch, um alles in der Welt! nicht mein Wunsch, Ihr, Ihr selber sollt wählen, Euer Wille nur soll entscheiden."

Sie schüttelte das Haupt und sagte: "Ich habe keinen Willen. Laßt mir Zeit, mich hierin zu finden, einen Entschluß zu sassen; ich hosse —, Ihr sollt nicht unzufrieden mit mir sein."

Ihre Augen blinkten; fie erhob sich und wollte hinab. "Und Siegfried?" frug er noch einmal.

"Danket ihm herzlich," erwiederte sie mit ihrer letzten Kraft, "und er soll der Zukunft vertrauen."

Albrecht blieb siten und horchte auf die allmählich vers hallenden Schritte der Hinabsteigenden.

"Sie liebt ihn doch!" sprach er düster vor sich hin, "und du hast keine Hossnung!"

Bald schmerzvolle, bald trotige und fühne Gedanken durchkreuzten sein Hirn, wie er noch lange einsam und allein hier auf der Höhe seiner gewaltigen Felsenburg saß und Pläne schmiedete.

Endlich stand er auf und ging hinab in den Palas und in sein Gemach. Dort schrieb er auf einen Streisen Pergament die Worte: "Rein Wimpel, aber hoffe!" Mit diesem Zettel schickte er einen Reitenden seinem Bruder Siegfried auf dem Wege nach Burg Gersdorf entgegen.

## Zwanzigstes Kapitel.

Tenn Dda bisher noch ein bald stärkerer, bald schwächerer Strahl von Hoffnung auf Albrechts Liebe aus seinem freundlichen Benehmen gegen sie geleuchtet hatte, so war ihr heute, nachdem er für Siegfried bei ihr geworben, auch der letzte Schimmer davon erloschen. Sie hätte ihm jeden Wunsch erfüllt; aber auch den, mit der Liebe zu ihm felber im Herzen, die Frau seines Bruders zu werden? Sie empfand eine innige Neigung zu Siegfried, weil er liebenswerth und weil er Albrechts Bruder und diesem in vielen Studen, auch aukerlich, ahnlich war. Sollte sie nun dem einzig Geliebten zu Liebe das Opfer bringen und sich mit seinem Spiegelbilde begnügen. weil sie ihn felbst nicht besitzen konnte? So frug sie sich, als sie nach dem Gespräch mit Albrecht in ihrem Gemach allein war und ben erften, heftigften Schmerz niedergekampft hatte. Graf Siegfried, ber mannhaft schöne, edelmuthige Jüngling liebte fie - fie wußte es - mit ber gangen Gluth feines ritterlichen Herzens und dabei mit einer Zurückhaltung und Bescheidenheit, die bei seiner sonst überall hervortretenden Lebhaftigkeit um so beredtere Zeugnisse für die Rraft seiner Liebe waren. Um ihr jede Berlegenheit ihm gegenüber zu ersparen, - so sagte fie sich - hatte er nicht einmal selber um fie geworben, sondern hatte durch seinen Bruder um ihre Sand, Die

hand einer Enterbten, bitten lassen. Sollte Albrecht fie vergeblich um etwas bitten? nein! und wenn er um ihr Herzblut bate! Aber fie wollte den Mann, mit dem fie Sand in Sand durche Leben geben follte, nicht betrügen und ihm nicht Gefühle heucheln, die fie nicht hatte. Sie wollte, wenn es jum Belöbnig tam, weil Albrecht es wünschte, offen ju Siegfried fagen: willst Du mit meiner herzinnigen Neigung fürlieb nehmen, so will ich Dein treues Weib sein, leidenschaftliche Liebe habe ich nicht zu vergeben. Vordem fie jedoch diese Worte spräche, wollte fie versuchen, was Zeit und guter Wille über ihr Herz vermöchten. Sie wollte fortan in Siegfried ihren besten Freund seben, wollte ihr Berg ihm näher und näher bringen, daß es sich an ihn gewöhnte, ihn lieber und lieber gemanne, bis fie es ihm vielleicht gang zu eigen geben tonnte. Wie lange Zeit fie dazu nothig haben wurde, schon um auch den letten, gitternben Faben, mit dem es noch an Albrecht hing, zu lösen, konnte sie nicht voraussehen, aber heute noch wollte fie damit den Anfang machen.

Albrecht war nach der Unterredung von Oda's Liebe zu Siegfried fester überzeugt als zuvor und konnte deshalb nicht begreisen, warum sie seine Werbung nicht auf der Stelle mit Freuden angenommen hatte. Der tapsere Kriegsheld war ebenso wenig wie sein jüngster Bruder im Leben und Weben des weibslichen Gemüthes bewandert und erwartete daher mit Bestimmtheit ein baldiges Nachgeben Oda's. Damit war die Sache sür ihn selber entschieden; er mußte mm sehen, wie er sich mit seinem Herzen absand, ob er es durch Kriegslärm betäuben oder durch Jutta's Liebe beschwichtigen und einigermaßen entschädigen sollte.

Darüber hatte er schon oben auf der Felsbant einsam nachgedacht, und darüber sann er immer noch, als er jest,

eine Stunde vor Mittag, in öfter stockendem Gespräch mit Oda im Baumgarten auf und nieder wandelte.

Plöhlich erscholl vom Thorthurm ein in Ton und Takt ungewöhnliches, lang andauerndes Hornzeichen. Albrecht und Oda sahen sich verwundert an.

"Ein Gast von fürstlichem Range!" sprach Albrecht, — "wer kann das sein?"

Sie gingen zu einer buschigen Stelle des Gartens, wo sie den Weg vom Thore zum oberen Burghof übersehen konnten ohne selbst gesehen zu werden, und erblickten nun zwei Damen zu Pferde mit einem höfischen Begleiter und zwei reisigen Knechten.

Albrechts Lippen entfuhr ein Ausruf höchsten Erstaunens, und Oda, als hätte es ihr Jemand gesagt, wußte sofort, wer die Damen waren. Doch frug sie: "Die Abtissin, Herr Graf?"

"Ja, die Übtissin von Quedlindurg, Gräfin Jutta von Kranichseld, und zur Linken die Kanonissin, Gräfin Adelheid von Hallermund," lautete die Antwort.

Oda überlief es eiskalt. "Sie wollen mich holen," sagte sie bebend.

Albrecht hörte die Worte nicht. Ihm erschien es wie ein Wink des Schickals, daß ihn Jutta gerade an dem heutigen Tage, an dem sich seine Gedanken auch mit ihr schon so lebhaft beschäftigt hatten, zum ersten Mal auf seiner Burg besuchte. Er eilte, sie zu begrüßen und vor dem Palas vom Pferde zu heben, was sie sich leicht erröthend mit einem zufriedenen Lächeln gesallen ließ.

Oda, die ein wenig zurückgeblieben war, weil sie dem Grasen nicht so schnell folgen konnte oder wollte, sah es, wie er den stolzen Leib der Übtissin behend umfaßte und sie in seinen Urmen haltend sanft zur Erde setze. Es war ihr wie ein Stich ins Herz.

Der schönen Kanonissin leistete denselben Ritterdienst der vertraute Begleiter der Damen; der lustige Stiftsschreiber Florencius.

Als die Übtissin die zögernden Schrittes näher kommende Oda bemerkte, warf sie einen musternden Blick auf dieselbe und sagte leise zu Albrecht: "Ist das Eure Lilie? so schön und stattlich hatte ich sie mir nicht gedacht." Dann ging sie ihr entgegen und bot ihr die Hand.

Bei aller Höflichkeit und Freundlichkeit der Begrüßung witterte doch jede der beiden in der Anderen etwas ihr Feindliches, mit dem sie im Leben vielleicht noch einmal hart zusammenstoßen könnte. Jutta's selbstbewußtes und gewandtes Wesen half indessen ihr sowohl wie Oda schnell über die Verslegenheit der ersten Begegnung hinweg. Sie schlug sosort gegen ihre ausgebliebene Kapitularin, wie sie Oda scherzweise nannte, einen heiter vertraulichen Ton an, auf welchen diese, so viel sie es über sich vermochte, auch bereitwillig einging.

Alle Fünf begaben sich nun auf Albrechts Einladung in den Saal, wo die Übtissin, die sich draußen schon einige Male wie suchend umgesehen hatte, Albrecht mit scharsem Blick frug: "Wo ist Graf Siegsried?"

Albrecht, den Sinn der Frage wohl verstehend, antwortete mit einer merklichen Verstimmung darüber: "Er ist schon früh nach Gersdorf geritten, doch erwarte ich ihn zu Mittag zurück."

"Schade!" bemerkte Jutta einlenkend und sichtlich ersleichtert, "ich hätte ihn gern zum Zeugen gehabt bei dem, was ich Euch zunächst zu sagen habe, Herr Graf. Florencius, mein kunstfertiger Freund, gebt her!" wandte sie sich an den Stistssschreiber und nahm aus seinen Händen ein zusammengefaltenes Pergament, das dieser bis jeht verborgen gehalten hatte. "Herr

Graf," fuhr sie zu Albrecht, ihm das Schriftstück überreichend, sort, "hier bringe ich Euch den von mir unterschriebenen und besiegelten Lehensbrief über die Lauenburg als Dank und Lohn Eurer fürsorglichen Mühe, sie Eurer Euch wohlgewogenen Fürstin vor den Gesüsten der Blankenburger und Duedlinsburger großmüthig gerettet zu haben. Nehmt, mein edler Schirmvogt, und schütt sie mir gut gegen Leute, die sie etwa vor Thau und Tag beschleichen und sich mit Gewalt darin selfstehen wollen!" schloß sie mit einem schelmischen Lächeln.

"Allen freundlichen und dienstlichen Dank, gnädigste Domina!" erwiederte Albrecht, hoch ersreut, daß diese erst so stürmisch verlaufene Angelegenheit nun einen so friedlichen und für ihn günstigen Abschluß fand. "Hat denn Florencius auch hinein schreiben müssen, daß kein Graf Regenstein Vogt auf der Lauenburg sein dars?" Diesen kleinen Spott konnte er ihr als Antwort auf den ihrigen nicht ersparen.

Die Übtissin erröthete bis an das Stirnhaar, aber die Kanonissin kam ihr zu Hülfe. "Es steht nicht im Lehensbrief," sprach Gräfin Abelheid, "aber unsere Domina hat es den Duedlinburgern versprechen müssen; sie waren es, die das von Ansang an verlangten, sonst Niemand."

Albrecht lächelte dazu und fagte: "Ist das das Einzige, was sie verlangten?"

"O nein!" entgegnete die Abtissin, "und ich habe Euch Manches darüber zu sagen."

Sie setzten sich auf die Holzbank, die an den Wänden des Saales entlang lief, während die anderen Drei plaudernd in einen der tiefen Fensterbogen traten, und die Übtissin berichtete nun dem Grasen: "Bor allen Dingen begehren sie Befreiung von Eurer Schutzvogtei und eigenes Gericht über Hals und Hand. Mehr als einmal kamen Abgesandte des

Rathes zu mir mit immer neuen Vorschlägen und Anerbieten. Mir wollten sie hold und unterthänig sein, sagten sie, aber nicht Euch, und wollten mir beinah das Doppelte an jährlichen Schoß und Zöllen geben, wenn ich ihnen zu ihrer städtischen Freiheit verhülse, und als das bei mir nicht versing, wagten sie sogar zu drohen und ließen durchblicken, daß sie mächtige Bundesgenossen hätten, unter deren Beistand sie sich mit Gewalt nehmen würden, was sie nicht in gutem Frieden erreichen könnten."

Dem Grafen schwoll die Zornader bei diesen Mittheis lungen. Unwirsch frug er: "Und was habt Ihr ihnen darauf erwiedert?"

"Ich habe ihnen meinen Unwillen über ihren Hochmuth wahrlich nicht verschwiegen," sagte Jutta mit stolzem Zurückwersen des Kopses, als säße ihr nicht der Graf von Regenstein, sondern der rebellische Rath von Quedlinburg gegenüber, "habe sie gebührendermaßen an ihr beschworenes Weichbildsrecht erinnert und sie letzlich mit ihren Forderungen an Euch verwiesen, Ihr würdet ihnen schon die rechte Antwort darauf geben."

"Bei allen Heiligen und Verdammten! das will ich!" brauste der Graf, "es scheint, sie haben meine Hand lange nicht gefühlt, ich muß mich einmal wieder bei ihnen blicken lassen."

"Aber nicht ohne eine erkleckliche Zahl Gepanzerter!" warnte die Übtissin, "denn Ihr habt Euch von unseren Lieben und Getreuen in Quedlinburg nichts Gutes zu versehen."

"Von diesen Pfeffersäcken und Trinkstubenhelden?" erwiederte Graf Albrecht mit verächtlichem Lachen.

"Schreibt es nicht in den Sand!" sagte die Übtissin. "Glaubt mir, sie führen etwas gegen Euch im Schilde und

würden das Haupt nicht so frech erheben, wenn sie nur auf eigene Faust handelten und nicht Einen im Rücken hätten, der sie aufstachelt und Euch zu schaden sucht, wo er weiß und kann."

"Ihr meint den mit dem langen Krummstabe?" lachte

Albrecht aufs Neue.

"Lachet nicht!" mahnte Jutta noch einmal, "der scheut kein

Mittel, keines, fag' ich Euch!"

"Ich glaub' es schon und behalte ihn in gutem Ansbenken," versetzte der Graf sorglos. "Ihr waret ja bei ihm in Halberstadt."

"Ja, das war ich," sprach sie verlegen, "ich bedurfte seines Rathes in stiftischen Dingen und —"

"Genug, Domina! genug!" unterbrach er sie vertrauensvoll. "Und was unsere lieben Quedlinburger angeht, so weiß ich doch nun, wie ich mit ihnen dran bin."

"Deshalb kam ich her, Graf Albrecht," erwiederte sie. "Den Lehensbrief konnte Euch Florencius bringen, aber ich wollte Euch selber sprechen, denn mir bangt um Euch, und ich habe schwere Träume."

Voll und freudig glitt sein Blick über ihre schöne Gestalt, und lächelnd sprach er: "Ihr habt böse Träume, Domina? — ich habe dafür desto schönere und hosse, daß sie in Erfüllung geben."

Sie sah überrascht und fragend auf, wo er denn damit hinaus wollte, und sagte: "Das kommt auf ihre Deutung an."

"Deutung wie Erfüllung liegt bei Euch," erwiederte er leise. Da funkelten und blitzten ihre Augen und hingen ers wartungsvoll an seinen Lippen, was er weiter sprechen würde.

Aber sehr zur ungelegenen Zeit rief die Kanonissin in diesem Augenblick: "Wenn Du den unvergleichlichen Ritter Bock von Schlanstedt sehen willst, Jutta, so komm' schnell her!" "Den könnt Ihr nachher sehen, gnädige Frau," sprach Albrecht, "ich werde ihn zu Tisch entbieten."

Die Übtissin war aber schon ausgesprungen und ans Fenster geeilt, weniger um den Ritter Bock zu sehen, als um die Wallung ihres Herzens zu verbergen, das ihr in fliegender Hossung schlig.

Oda hatte von Albrechts Gespräch mit Jutta wenig oder nichts gehört, wohl aber die Blicke erhascht, die er zuletzt mit ihr wechselte, und so viel Lust sie der Einen erregten, so viel Leid fügten sie der Anderen zu. —

Die alte Schaffnerin Ursula hatte große Sorge in der Herrenküche, ein würdiges Mahl für den vornehmen Besuch herzurichten, und als die Tasel gedeckt war, so gut es der einsache, fast dürstige Hausrath des Burgherrn ermöglichte, mußten die verwöhnten Damen doch sehr fürlieb nehmen. Der Graf entschuldigte sich deshalb, als sich die kleine Gesellschaft zu Tisch seite und fügte, zu Da gewandt, hinzu: "Das hättet Ihr bei unserer gnädigen Frau von Duedlindurg besser gehabt, liebe Oda."

"Nun, Eure schöne Gesangene sieht nicht danach aus, als hättet Ihr sie darben lassen," sprach die Übtissin.

"Hungern lasse ich meine Gesangenen nie," erwiederte er gut gelaunt.

"Ihr mußt uns nachher Guer Gefängniß zeigen, Gräfin Oda," sagte bie Kanonissin.

"Und die Ketten, mit denen Ihr Nachts an Händen und Füßen gefesselt werdet," fügte Florencius den Scherz weiter treibend hinzu.

"An Händen und Füßen wohl nicht," neckte die Übtissin. "Auch sind die Ketten, mit denen Gräfin Oda hier gehalten wird, wenn auch unzerreißbar, so doch von so feiner Art, daß man sie weder sieht noch klirren hört." Oda fühlte den Stich und suchte sich mit den Worten zu wehren: "Ihr habt ganz Recht, gnädige Frau, die Danksbarkeit schmiedet starke Fesseln, und ich werde sie niemals abstreifen."

Jutta's Lippen kräuselten sich zu einem spöttischen Lächeln, das Oda nicht entging. Aber die Übtissin erwiederte nichts, um in Albrechts Gegenwart jeden Mißklang zu vermeiden.

Der Platz zu Oda's Linken war leer, denn Albrecht hatte ihn für Siegfried bestimmt, und der war noch immer nicht zurück. Zwischen ihr und der Gräfin Abelheid saß der Ritter Bock von Schlanstedt.

Bock führte gewöhnlich an der langen Tafel der Dienst= mannen den Borsit und das große Wort und war dabei durch Beispiel und Winke bemüht, den Rnechten Unftand und höfliche Sitte beizubringen, mit welchen Bestrebungen er leiber keine großen Erfolge aufzuweisen hatte. Von Zeit zu Zeit aber durfte er im Balas mit den Herren speisen, und das war dann immer ein Festtag für ibn, nicht der besseren Rost, sondern der Auszeichnung wegen, auf die fich der also Bevorzugte den Anderen gegenüber nicht wenig zu Gute that. Für folde Gelegenheiten hielt er fich ein befonderes, etwas fremd aussehendes Gewand aus zimmetbraunem Tuch, das sogar bestickt und mit geftepptem Leber besetht war, ein altes, aber noch gut erhaltenes Beuteftud, das auf feinen langen, hageren Leib portrefflich paßte und in dem er sich dann und wann sehr gern seben ließ. Niemals auch erschien er ohne Schwert und ohne seinen höchsten Stolz, den Rittergurt. Übrigens mußte er sich bei Tische stets tadellos zu benehmen, saß mit einer feierlichen, gezierten Burbe ftodfteif auf feinem Stuble, befleifigte sich ber gemessensten Bewegungen und bediente fich beim Sprechen der gewähltesten Ausdrücke. Auch beute ichlug

er die Shre, mit so vornehmen und schönen Frauen der Tische gast seines Herrn zu sein, hoch an, zumal sie ihm seiner Meinung nach auch in Gilika's Augen einen besonderen Glanz verleihen mußte.

Die liebenswürdige, rofig blühende Kanonissin, die ihrer jugendlichen Domina, wie fie ihr an Jahren ziemlich gleich: stand, auch an sprudelnder Lebhaftigkeit nichts nachgab, hatte ihren Spaß an der angenommenen Wichtigkeit ihres drollig ernsten Nachbars zur Linken, und Bock, durch die ihm erwiesene Huld der Übermüthigen geschmeichelt, ging auf ihre Fragen und Scherze mit geflissentlicher Gründlichkeit ein und fuchte eine angenehme und belehrende Unterhaltung mit ihr zu führen, was sie ungemein beluftigte. Sie füllte ihm fleifig ben Becher mit dem würzigen und schweren Weine, der in hohen Kannen auf der Tafel ftand, und dem Alle, außer Dda, macker zu= sprachen. Auch die Übtissin, die den Grasen mit verführerischer Gunft überhäufte, und Albrecht, der wie bezaubert davon war, tamen in eine immer gehobenere Stimmung und er= götten sich an Florencius' sinnreichen Bemerkungen, die er oft ked und vorwitig in das munter schwirrende Gespräch binein warf. Nur Da nahm, Albrecht und Jutta heimlich beobachtend, an der lauten Fröhlichkeit geringen Antheil. Die Underen reizten fie auch nicht dazu, benn fie dachten, Siegfried fehle ihr nur, und wenn der fame, wurde fie ichon aufthauen. Albrecht warf auch zu ihr manchmal einen Blick hinüber; aber wenn er dann zufällig dem tief bekümmerten ihrigen begegnete, so mußte er schnell wegsehen, als hätte er fein reines Bewissen gegen fie.

Endlich kam Siegfried. Ein stummer Dankesblick auf Oba und Albrecht bei seinem Eintritt in den Saal deutete ihnen an, daß er mit der ihm nachgesandten Botschaft, hoffen

zu dürfen, zufrieden war und nicht mehr erwartet hatte. Nach höflicher Begrüßung der Gäste nahm er an Oda's Seite Plat, und wirklich schien der Frohsinn, der die Anderen belebte, nun auch bei ihr einzukehren; hatte sie nun doch Einen in dem Kreise, von dem sie wußte, daß er sie von Herzen liebte.

"Nun, wie sieht es draußen aus, Siegfried?" frug

Albrecht leichthin.

"Ein Gewitter ift im Anzuge; es kommt von Halbersftadt," erwiederte er seinen Bruder bedeutungsvoll ansehend und auch die Übtissin mit einem forschenden Blicke streisend.

Aber Albrecht, von Jutta's berückender Nähe in Anspruch genommen, gab nicht Acht auf den Doppelsinn der Auskunft und verstand nur wörtlich, was Siegfried sagte.

Der himmel hatte sich in der That mit schweren Wolken

bezogen, was die im Saale nun erft gewahrten.

"Lon Halberstadt!" lachte Graf Albrecht, "natürlich! von da kommt Alles, was Schaden stiften kann, selbst ein Gewitter."

"Es sei willkommen mit seiner Blițe Saat und Segen!" sprach die Übtissin, "aber wenn es losbricht, Herr Graf, und bis in die Nacht währt — habt Ihr Losament für und?"

"Plat haben wir schon," erwiederte Albrecht, "aber ob Ihr hier so sanft ruhen werdet wie auf Eurem prächtigen Schlosse —?"

"Herr Graf! bei unserem edlen Schirmvogte?" versetzte sie schalkhaft.

"Aber was würde unsere geliebte Pröpstin Kunigunde denken, wenn wir nicht heimkehrten?" meinte Abelheid.

"Daß man uns hier gefangen hielte," lachte Florencius. "D, es lebt sich gewiß auch als Gefangene recht lustig ` hier," sagte Jutta, "nicht wahr, Gräfin Oba?"

Julius Bolff, ber Raubgraf.

"Das kommt auf die Retten an, mit denen man hier gefesselt wird," entgegnete die Gefragte.

Alle, außer Siegfried, der diese Anspielung auf eine früher gefallene Äußerung nicht verstehen konnte, lachten über Oda's schlagsertige Antwort; selbst die Abtissin, auf die sie gemünzt war, stimmte gezwungen mit ein; aber sie wollte sich's merken.

Da flammte der blendende Schein eines Blitzes durch den etwas dämmrig gewordenen Saal. Abelheid schrie erschrocken auf; das Lachen war plötzlich verstummt.

Das Gesicht der Übtissin aber nahm den Ausdruck einer freudigen Verzückung an, und mit stolz erhobenem Haupte frug sie: "Was ist, Abelheid? bangt Dir vor dem Blitze? Mir var so dumpf, so heiß, jetzt naht die Besreiung und quillt über alle Schranken. Wie ein Feuerkuß des Ewigen auf Augen, auf Mund und Herz fährt die zuckende Lohe über mich hin, und von Kopf zu Fuß durchrieselt mich ein süßer Schauer, aus Furcht und Wonne gemischt!"

Der Donner hub an und wuchs und schwoll und dröhnte, die Luft erschütternd.

"Hört doch!" rief Jutta, "zittert Euch nicht das Herz in der Brust, wie das knattert und rollt und um die Felsen hallt, als schlüg' es mit ehernen Schwingen dagegen? Das ist Grimm und Lust in Einem mit wilder, unerschöpflicher Krast!"

Die Anderen schauten sie verwundert an, als sie so aufsgeregt sprach.

Graf Albrecht sagte: "Domina, noch nie sah ich ein Weib, dem bei Donner und Blit wohlig zu Muthe war."

"Es steckt einmal in mir," erwiederte sie rasch, "daß ich jauchzen muß in Sturm und Gewitter. Und wißt Ihr, was ich möchte? — — donnern können!"

"Das könnt Ihr! das könnt Ihr, Domina!" lachte der Graf. "Ich hab' es schon öfter gehört."

Adelheid und Florencius nickten lächelnd einander zu: "Ach

ja! wir auch!"

Wieder zuckte ein Blitz, und der Donner war stärker als vorhin.

"Es kommt auf den Wolken geschritten," sprach Jutta, "der Himmel kracht und die Erde bebt; ich sühle, wie sich der Boden unter meinen Füßen bewegt. Oder bin ich es, die von wirbelnden Fluthen umbraust bis in des Lebens Grund an allen Fasern gepackt wird? denn Euer Regenstein steht sest, Graf Albrecht, der wankt nicht in allen Wettern, so wenig wie Ihr selbst. Seid Ihr ein Prometheus hier auf dem starrenden Felsen, Graf Albrecht? angeschmiedet, ewig einsam hier oben zu hausen? Womit habt Ihr den Zorn der Götter verschuldet? sie grollen Euch und rütteln am Berge und donnern und drohen Euch Rache. Rache, wosür? für ein gesbrochenes Wort? ein zerschmettertes Glück? Redet, Graf Albrecht! die Blitze leuchten ins Herz."

"Ich brach niemals mein Wort und fürchte keine Rache," erwiederte Albrecht. "Seid ruhig, Gräfin Jutta! um den Regenstein hat schon manches Gewitter getobt und ihn nicht zum Wanken gebracht."

Aber je näher das Gewitter heranzog, je häusiger die Blitze, je heftiger die Donner wurden, desto ausgeregter wurde die Übtissin. Das gewaltige Naturereigniß übte eine wunderssame, unbegreisliche Wirkung auf sie aus, der sie nicht widersstehen und von der sie sich auch keine Rechenschaft geben konnte; es war, als bestände zwischen ihr und den wettergeladenen Wolken eine geheimnisvolle Verwandtschaft. Wenn Adelheid und Oda sich bei den Blitzen mit der Hand die Augen be-

beckten und bei den Donnerschlägen zusammenfuhren, und während auch die Männer unter dem großen Schauspiel ernst da saßen und nur kurze Bemerkungen darüber austauschten, war Jutta von einer tiesen Unruhe und einer tollkühnen Lust ergriffen, die sich in Blicken und Bewegungen und in übersschwänglichen Worten kundgab.

Da war diese grenzenlose Erregung der Abtissin unheimlich, und sie sagte in ihrem Grauen davor: "Gnädige

Domina, fordert den Himmel nicht heraus!"

"Thu ich das, Kind?" erwiederte sie trotig. "Komm heraus, komm auf die oberste Höhe mit mir, Du bleiche Lilie, ob Du dem Sturme Stand hälft wie ich, wo uns die Blitze umtanzen und die Donner um die Felsen kriechen wie heulende, brüllende Drachen in Rauch und Nebeldampf!" Sie sprang auf, als wollte sie wirklich hinaus mitten zwischen Blitz und Donner.

Auch die Anderen erhoben sich. Abelheid hing sich an den Arm der Überreizten und sprach auf sie ein: "Zutta! wohin? Du rasest! Da oben schlagen die Blițe ein."

"Laß mich!" rief sie, "was zündet und brennt, trag' ich in mir!"

Sie stand hochaufgerichtet und blickte herausfordernd auf Albrecht, als erwartete sie ein Wort von ihm. Der aber schwieg und sah nach Oda, die halb von Unmuth, halb von Entsetzen ersaßt war. Siegsried stellte sich wie schützend vor sie; auch ihm war es schwer in Haupt und Gliedern. Florencius näherte sich der Kanonissin und raunte ihr zu: "Laßt die Domina sich nur aussprechen, Gräfin Abelheid; mit dem da draußen geht auch das Donnerwetter bei ihr vorüber." Der Kitter Bock schien zur Bildsäule erstarrt; regungslos hielt er seinen herrn im Auge, die Entwickelung der Dinge ruhig abwartend.

So war die fröhliche Gesellschaft durch den ungestümen Drang der Einen aufgescheucht und auseinander gesprengt. Aber es dauerte nur wenige Minuten, da öffneten sich die Wolfen, und stürzender Regen ergoß sich.

"Ach!" sagte Jutta tief Athem schöpfend, "da kommt's, da strömt das erquickende Bad. Macht aus! laßt Lust herein und den sprühenden Thau! ich lechze danach. Jeht möcht' ich erst recht hinaus und mit fliegenden Haaren über die Berge stürmen, mir das heiße Blut im Herzen zu kühlen."

Sie riß selber ein Fenster auf und lehnte sich hinaus, daß ihr die am Gesims ausschlagenden Tropsen die erhitzten Wangen benetzten. Der Regen verursachte auf dem harten Gestein ein sautes Plätschern und Rauschen, und der volle, weiche Ton hatte etwas unendlich Wohlthuendes und Erlösendes. In zahllosen kleinen Rinnsalen floß das Wasser von den Felsen herab. Das Laub der Bäume und Sträucher, die lange Zeit gedürstet hatten, belebte sich mit einem farbensatten Grün, und Blumen und Kräuter begannen zu duften.

Jutta winkte Albrecht zu sich in das schmale Fenster. "Kommt, Graf Albrecht!" sagte sie mit einem Blicke voll Gluth und Leidenschaft, "kommt doch und fühlt, wie köstlich das ist! o süß, süß wie gestillte Sehnsucht!"

Er stemmte über ihrer Schulter den Arm gegen die Mauer des Fensterbogens und blickte mit ihr hinaus. Sie mußte sich fügen, weil sie nicht anders Plat hatte; er fühlte ihren Körper an seiner Seite und erwiederte wie von ungefähr den sansten Druck der unvermeidlichen Berührung. Sie wich nicht zurück; ihr Haupt war dicht an dem seinen, er fühlte ihr Haar an seiner Schläse, fühlte ihren Athem, und ihm selber klopste das Herz laut und stürmisch.

Ferner und matter grollte es in den abziehenden Wolken,

der Regen ließ nach, und hie und da kam wieder blauer Himmel zum Vorschein.

"Jett laßt uns hinaufgehen," sprach Siegfried, "es muß jett herrlich sein oben im Freien."

Albrecht und Jutta wandten sich um. Nun war sie ruhig geworden. Auf ihrem noch gerötheten Antlitz lag ein seliges Lächeln, und aus ihren Augen glänzte ein inniges Glück. Sine sanste Ermattung überkam sie nach dem heftigen Aufruhr, den das Gewitter in ihr erzeugt hatte; sie war bald still gedankenvoll, bald heiter gesprächig, als hätte sie gern Jeden so froh gesehen, wie sie selber war.

Florencius besuchte mit Bock den Marstall, den Hundezwinger und das Bogelhaus, denn der Stiftsschreiber war ein Freund von klugen Thieren

Die Anderen erstiegen die Felsenhöhe und labten sich an der erfrischenden Kühle der Luft, die nach dem Gewitter außersordentlich rein und durchsichtig war. Die Übtissin freute sich, als sie in der Ferne ihr Schloß erblickte; sinnend schaute sie ringsum in das Land und dann wieder hinab auf Palas und Burghof des Regensteins.

Da trat Gräfin Abelheid zu ihr und flüsterte: "Hältst Du Umschau über Dein Reich und Deinen künstigen Felsensthron, Du glückliche Braut?"

Jutta schüttelte das Haupt und erwiederte: "Er hat mir kein Wort gesagt."

"Aber Dein Herz sagt Dir's?" sprach die Kanonissin.

Jutta nickte der Freundin lächelnd zu.

Albrecht kam zu ihnen und erklärte ihnen dieses und jenes im Bilbe der Landschaft. Auch er war stiller und ernster geworden, als wäre ihm ein Rausch verflogen, nachdem er aus der dumpfen Schwüle des Saales heraus war.

Während er beim Sprechen mit der Hand deutend in die Ferne zeigte, schweiften seine Augen hinüber zu Oda, die mit Siegfried seitab auf einer anderen Erhöhung und jeht dicht am Rande des Felsens stand. Das Gestein war noch naß und daher glatt und schlüpfrig. Oda stützte sich auf Siegfrieds Schulter, und er hielt sie am Arme, während sie sich vornüber beugte, um in die Tiese hinabzuschauen.

Dem Grasen stockte das Wort im Munde, als er das sah, und Jutta, der seine plöhliche Zerstreutheit auffiel, folgte der Richtung seines Blickes. Da war es mit ihrer harmlosen Fröhlichkeit wieder vorbei; der Argwohn regte sich wieder, und spöttisch sagte sie: "Es ist rührend, Herr Graf, mit welcher liebevollen Sorge Ihr Eure keusche Lilie behütet. Aber Graf Siegfried hält sie ja sest genug, um sie nicht fallen zu lassen, und sie muß da unten sehr Wichtiges zu sehen haben, daß sie sich so lange von ihm halten läßt."

Albrecht antwortete nicht, und zu ihrem Glücke fah die Übtissin den finsteren Blick nicht, ben er ihr zuwarf.

"Endlich! jetzt treten sie zurück," sprach sie weiter, "sie hat gewiß Eure Angst um sie ahnungsvoll gefühlt. Und wie verschämt sie ihrem Ritter zulächelt! mich dünkt, sie wird roth; was mag er ihr gesagt haben? O diese Empfindsamkeit schmachtender Liebe!"

Albrecht erwiederte ihr auch jetzt nichts; er fühlte sich von ihrem herzlosen Spotte verletzt und verstimmt, und als bald nachher die Kanonissin zum Ausbruch mahnte, erhob er keine ernstliche Einsprache dagegen.

"Ihr gebt uns doch ein Stück Weges Geleit, Herr Graf?" sagte Jutta.

"Das ist die Pflicht Eures Schirmvogtes, gnädige Frau," erwiederte er.

Man ließ satteln, und beide Damen verabschiedeten sich von Oda in einer durchaus freundlichen Weise.

"Ihr habt zwar eine Kemenate in unserem Schlosse bisher verschmäht, Gräfin Oda," sprach die Übtissin, "aber sie ist immer noch offen und bereit für Euch, und Ihr seid jederzeit willkommen in unserem Kapitel."

"Und wenn Ihr uns auf Tage oder Wochen nur bes suchen wolltet, so würdet Ihr uns und unseren Schwestern im Stifte eine große Freude machen," fügte die Kanonissin ebenso freundlich hinzu.

Dda dankte ihnen aufs Wärmste und sagte, cs wäre leicht möglich, daß sie die so huldvoll angebotene Gastsreundsschaft annähme, wenn Graf Albrecht ihr die Freiheit zurückgäbe.

"Das thu' ich aber nicht," lachte der Graf.

Dann stiegen sie zu Pferde, und die Brüder gaben ihren Gästen das Geleit bis halbwegs Westerhausen.

Aus den scherzhaften Andeutungen, die sie unterwegs gegen Siegfried machte, ließ die Übtissin erkennen, daß sie Oda wirklich schon als dessen heimlich Berlobte betrachtete, und der Liebende ließ sich ihre launigen Neckereien gern gefallen, weil sie seiner Hossnung schweichelten. Aber auch Albrecht bekam dabei von Jutta, so fest sie ihn auch jetzt in ihren Banden verstrickt glaubte, manchen kleinen Seitenhieb, der mit noch nicht überwundener Eisersucht auf versteckte zärtliche Gesühle seinerseits für die künftige Schwägerin zielte.

Man schied in bester Freundschaft. Die Damen ritten mit Florencius und den Knechten gen Duedlindurg weiter, die Grasen wandten sich nach dem Regenstein zurück. Der Ültere erzählte nun dem Jüngeren von seiner Werbung für ihn bei Oda und gab der Überzeugung Ausdruck, daß ihr Herz schon ihm, dem Jüngeren, gehörte, woran dieser auch nicht zweiselte.

Darauf begann Siegfried: "Nun höre auch mich an, Albrecht, was ich zu melden habe. Wenn ich heute nicht zu Günther gekommen wäre, so wäre er morgen zu uns ge= kommen mit einer Nachricht, die ganz seltsam lautet. Als ich Dir auf Deine Frage heute Mittag antwortete, es wäre ein Gewitter im Anzuge, meinte ich nicht bloß das, welches gleich darauf mit Donner und Blit niedergegangen ift, sondern noch ein anderes, schwereres, das uns von Halberstadt her aufsteigt." Albrecht horchte hoch auf, und Siegfried fuhr fort: "Fürst Bernhard von Ballenstedt, der dem Bischof wegen der Stadt Afchersleben bitter grout, hat geftern unferem Bruder Bünther eine heimliche Botschaft gesandt, wir sollten uns vorseben, der Bischof machte einen Anschlag gegen uns. Er wäre vor einigen Tagen in weltlicher, ritterlicher Kleidung und in Begleitung des Grafen Konrad von Wernigerode und einiger Anderen auf dem Falkenstein beim Grafen hoper gewesen. Was sie dort verhandelt hätten, wüßte Fürst Bernhard nicht, aber der Graf von Wernigerode wäre darauf auch zu ihm nach Ballenstedt gekommen und hätte ihn gefragt, ob er gegen Belehnung mit der Stadt Afchersleben wohl dem Bischof in einer Fehde gegen uns helfen würde."

"Siegfried! die Nachricht ist freilich einen Ritt nach Gersdorf werth!" sprach Albrecht. "Bas hat denn Bernhard dem Wernigeröder geantwortet?"

"Er hat ihn abgewiesen," erwiederte Siegfried, "und hat ihm gesagt, er nehme von keinem Menschen zu Lehen, was ihm redlich und rechtlich einmal als Eigenthum zusallen müßte und was er sich seiner Zeit schon zu nehmen wissen würde. Sie nennten ihn jeht spottweise Bernhard den Beraubten, der sein Lehen verschlasen hätte, statt es zur rechten Zeit zu sorzbern und zu empsahen, damit es nicht verwirkt werde. Das

verdankte er dem Bischof, mit dem er niemals in Krieg oder Frieden eine Strafe ziehen würde."

"Die Antwort des Fürsten gefällt mir," sprach Albrecht,

"wir wollen morgen ein wenig auf Kundschaft reiten."

"Erst ist die Abtissin beim Bischof gewesen und dann der Bischof beim Grasen Hoher," versetzte Siegfried. "Ist das nicht seltsam?"

Graf Albrecht sah ihn betroffen an. "Du meinst —"
"Ich meine, das sind zwei Fäden, die sich vielleicht ans einander knüpsen lassen."

"Siegsried!" sprach Albrecht erstaunt, "Du haft Bersbacht gegen unsere lobesame Frau, die Domina? Warum hast Du mir das nicht früher gesagt, damit ich sie fragen konnte?"

"Ich wollte es," entgegnete Siegfried, "aber als ich sah, wie sie mit Dir so vertraut verkehrte, da schwand mir der Verdacht, aber jeht taucht er wieder auf, und ich werde den Gedanken nicht los, daß sie bei den Absichten des Bischoss die Hand im Spiele hat. Und ich glaube, Albrecht, der Anschlag geht auf Oda."

"Ach so! darum!" lachte der Altere, "ja freilich, für Dich dreht sich die ganze Welt um Oda!"

Siegfried erröthete und schwieg, denn Albrechts Lachen hatte bitter, saft höhnisch geklungen.

Sie waren am Burgthor angekommen, und als sie vom Pferde stiegen, ging Jeder still seines Weges, Siegsried in den Palas und Albrecht hinauf zur Felsbank. Siegsrieds Nachrichten und besonders die geheime Botschaft des Fürsten Bernhard an Günther lag Albrecht schwer im Sinn, und er wollte ungestört darüber nachdenken.

Als er oben auf der Abplattung des Felsens anlangte,

fuhr Oda erschrocken von der Bank empor, wo sie in Gedanken verloren gesessen und daher Albrechts Kommen nicht gehört hatte. Sie war durch sein plötliches Erscheinen verwirrt und hatte verweinte Augen.

"Oda! was ist geschehen? Ihr habt geweint!" sprach Albrecht, selber erschrocken und verwundert.

Sie sah ihn erst einen Augenblick tiestraurig an, führte dann ihr Tuch vor das Gesicht und sagte mit schluchzender Stimme herb und unfreundlich: "Ach! — laßt mich! was kümmert's Euch!"

Damit huschte sie ohne weiter Rede zu stehen an ihm vorüber und eilte die Stufen hinab.

Was war das? So war sie noch niemals gegen ihn gewesen. Was hatte er ihr denn gethan? Graf Albrecht stand vor einem Käthsel.

## Einundzwanzigstes Kapitel.

iegfried war am anderen Morgen der Erste im Sattel. Er ritt unter dem bischöflichen Schloß Langenstein vorüber auf Halberstadt, um nach irgend welchen

Zeichen zu spähen, die auf Vorbereitung zu einem feindlichen Angriff deuten könnten. Etwas später machte sich Bock von Schlanstedt auf, um zu demselben Zwecke in der Richtung auf Wernigerode zu streisen; erst sollte er aber auf der Heimburg vorsprechen und den Grasen Bernhard zu einer Berathung mit Albrecht nach dem Regenstein bestellen. Danach wollte auch Albrecht sortreiten und in der Gegend von Quedlinburg Beobachtungen anstellen. Außerdem wurden noch Nothnagel, Hasendart und Gutdünkel auf Kundschaft in Wald und Feld ausgesandt, ob etwas von anziehendem oder lagerndem Kriegszvolk zu spüren wäre.

Bock war noch nicht lange fort, als er wieder zurückkam und Hinze Habernack mitbrachte, den er nicht weit vom Regenstein unter ihm verdächtig scheinenden Umständen aufgegriffen hatte. Der Alte hatte vorgegeben, auf dem Wege zum Grasen Albrecht zu sein, dem er wichtige Mittheilungen zu machen hätte, und Bock war mit ihm umgekehrt, um den schieläugigen Landsahrer, auf den er noch eine Bike von seiner Begegnung mit ihm in der Schenke zu Erkstedt hatte, nicht aus den Händen zu lassen.

Vor den Grasen geführt, bestätigte Habernack zunächst den Ritt des Bischofs nach dem Falkenstein, wobei ihn außer dem Grasen von Wernigerode die Ritter Rudolf von Dorstadt und Hans von Kreiendorf begleitet hatten, beides ausgesuchte Feinde Albrechts.

Auf die Frage des letzteren, was der Bischof beim Grasen Hoper wohl zu schaffen gehabt hätte, sah ihn der Alte mit einem verschmitzten Blicke schräg von der Seite an und leckte sich die Lippen wie ein Fuchs, der mißtrauisch vor dem kirrenden Andiß steht. Dann sprach er: "Ich weiß es, Herr Graf, und wenn ich es vor dem ehrenwerthen Ritter Bock hier sagen darf —."

"Daß Dich der Bock stößt! drücke los, oder ich hole die Daumenschrauben!" drohte Bock.

"Borwärts, vorwärts! nur heraus damit!" gebot auch Albrecht ungeduldig.

"Also," suhr Habernack fort, "Graf Hohre hat doch dem Bischof nach dem Ableben der Gräfin Margarethe die Grafschaft Falkenstein versprochen. Nun hat aber die Äbtissin Jutte dem hochwürdigsten Herrn erzählt, daß Ihr die Gräfin Oda heirathen wolltet und die Grafschaft als Mitgist oder Erbe verlangtet. Darum, damit aus der Heirath nichts wird, hat er mit dem Grafen Hohre abgemacht, Euch die Gräfin Oda mit Gewalt zu entreißen, und das, Herr Graf, das wollen sie mit den Blankenburgern zusammen nun ausssühren."

"Mensch! wer hat Dir das Alles gesagt?" fuhr ihn der Graf an.

"Hm! Herr Graf," erwiederte der Alte, "das Alles so haarklein herauszukriegen, war nicht leicht, aber ich hatte ja dem großgünstigen Herrn und Ritter Bock von Schlanstedt versprochen, Euch sichere Kundschaft zu bringen, und ich hoffe,

Ihr werdet mich für erlittene und aufgelausene Unkosten billig schadlos halten. Seht, der hochwürdigste Bischof hat ein Liebschen, ein seines Weibsbild, und die Mutter davon ist so ein. Stück Freundschaft von mir; der sage ich denn Bescheid, was ihre Tochter, die schöne Wichurg, dem hochwürdigsten Herrn Alles so hübsch zur rechten Stunde ablocken soll. Wie sie das ansängt, — ja, das ist ihre Sache, aber — weiß der Teusel! sie bringt's fertig."

"Und wann wollen sie kommen? weißt Du das auch?" frug Albrecht.

"Nein, das weiß ich nicht," erwiederte Habernack. "Ich glaube, sie sind sich noch nicht ganz einig; ein paar Wochen kann es wohl noch dauern, aber es kann auch früher sein, ich weiß es nicht."

"Weißt Du noch mehr?" frug der Graf.

"Nein, weiter weiß ich nichts," betheuerte der Alte.

"Schabernack! — die Daumenschrauben!" drohte Bock noch einmal.

Der Alte sah ihn mit einem gistigen Blicke an und schüttelte. Darauf lohnte ihm Graf Albrecht seine Nachrichten mit reichlichem Solde. "Da! nun mache, daß Du fortkommst!"

"Herr Graf," fiel Bock ein, "ich traue dem Kerl nicht. Wäre es nicht besser, wir setzen den alten Gaudieb so lange sest, bis wir sehen, daß sich Alles so verhält, wie er gesagt hat? Und wenn er gelogen hat, so hängen wir ihn an seinem ausgedörrten Schluckhalse so hoch, daß die Luft über ihm und unter ihm durchstreicht."

"Was? Ihr krummnäsiger, großschnäuziger Heckenreiter!" schrie der Bucklige, "wollt Ihr zum Dank für meine gute Kundschaft bundbrüchig an mir werden? Habt Ihr mir nicht Sicherheit gelobt ein und auß?"

"Haft Du das gethan?" frug der Graf streng. "Das hab' ich freilich," antwortete Bock widerwillig, "aber —"

"Dann bleibt es auch babei."

"Ich will Euch was sagen, hochgeborener Herr Graf," sprach der Graukopf, als er sich von seinem Schrecken erholt hatte, "ich din früh aufgebrochen heute; gebt mir ein noths dürftig Essen und Trinken und laßt mich ein wenig ausruhen. Dann geh' ich nach Blankenburg hinüber; ich habe da im Burgslecken mehr als einen guten Bekannten und will mal horchen, ob sie sich da schon rühren, ob sie vielleicht rüsten. Merke ich was, so komm' ich wieder und steck es Euch; din ich aber die Abend nicht zurück, so hat's noch keine Noth."

"Gut!" erwiederte der Graf nach kurzem Bedenken, "thu', wie Du sagst. Bock, nimm ihn mit und sorge für ihn nach seinem Begehren; dann mache, daß Du zur Heimburg hinausskommst!"

Bock führte Habernack in eines der Weichhäuser, daß er sich da ruhen und pflegen sollte. Der Alte ging sehr langsam, als wenn er wegemübe nicht mehr recht fort könnte, und Bock merkte nicht, wie er sich verstohlen nach allen Seiten umschaute, denn da seine Augen schief im Kopse standen, so konnte man nie wissen, wo er eigentlich hinsah. Dann ritt Bock ab und ließ den behaglich Schmausenden im Gespräch mit einigen Knechten, denen er mancherlei Späße vormachte und sie dabei nach Allem, was er wissen wollte, gründlich ausholte.

Gegen Mittag war Hinze Habernack auf dem Schlosse zu Blankenburg beim Grafen Berthold, der den Kundschafter schon seit ein paar Tagen erwartete, und berichtete ihm für gutes Geld Alles, was er auf dem Regenstein gehört und gessehen hatte. "Sie schlasen da drüben wie die Hamster im

Winter," kicherte er, "die Besatzung ist nicht stärker als gewöhnlich, der Viehstand knapp, und sie haben lange keine Zussuhren gehabt. Lauft nur schnell zu, jetzt sind sie am wenigsten vorbereitet und denken an keinen Angriff; ich habe sie noch recht sicher gemacht, wie mir der hochwürdigste Vischof besohlen hatte."

Daß er dem Grafen Albrecht den Plan seiner Feinde verrathen und ihn nur über die Zeit der Ausführung getäuscht hatte, verschwieg der alte Schuft natürlich.

"Beißt Du nichts von den Fallenstein'schen?" frug Graf

Berthold.

"Die liegen schon in Wegeleben, Herr Graf."

"Wann kannst Du in halberftadt sein?"

"In drei Stunden bin ich beim hochwürdigsten Bischof," erwiederte Habernack.

"So sag' ihm, wir wären bereit," sprach der Graf. "In Wernigerode warten sie nur auf meinen Wink; ich schicke augenblicks einen Reitenden hin und einen anderen nach Duedlinburg; noch vor Mitternacht können wir Alle beissammen sein."

Darauf schlug sich ber heimtückische Botengänger um den Regenstein herum und auf dem kurzesten Wege nach Halberstadt.

Graf Albrecht war von den Eröffnungen des alten Landsahrers, denen er vollen Glauben schenkte, weil sie mit der Warnung des Fürsten von Ballenstedt im Wesentlichen überseinstimmten, eben so beunruhigt wie entrüstet über die dabei gemachte Entdeckung. Siegsried hatte also doch Recht: der Anschlag ging auf Oda, und die Übtissin war schuld daran, denn auf ihren Antrieb hatte sich der Bischof ausgemacht und den Grasen Hoher mit Gott weiß was für Mitteln endlich dahin zu bringen gewußt, daß er die Schwester mit Gewalt zurücks

verlangte. Jutta war noch vor Siegfrieds Abberufung von der Lauenburg beim Bischof gewesen in dem Wahne, daß nicht Siegfried, sondern Albrecht die Gräfin Oda heirathen wollte. Also ihrer maßlosen Eisersucht allein verdankte er diesen Krieg mit der ganzen Schaar seiner Feinde, denn er war überzeugt, daß auch die Quedlinburger nicht müßige Zuschauer dabei bleiben würden.

Bernhard ließ lange auf sich warten, ehe er von der Heimburg herüber kam, und Albrecht verbrachte die Zeit bis dahin in Gesellschaft Oda's. Sie war wieder ruhig und saust wie immer und zeigte das unverkennbare Bestreben, ihre gestrige schroff abweisende Antwort durch eine doppelte Freundlichkeit gut zu machen. In ihren Augen las er die stumme Bitte, mit keiner Frage darauf zurückzukommen. Albrecht verschonte sie auch damit, schob ihren Unmuth auf eine Nachwirkung von Jutta's sonderbarem Benehmen und dachte, den Kopf mit anderen Dingen voll, nicht weiter darüber nach, so daß sie wieder die besten Freunde waren.

Als Bernhard endlich kam, gingen die Brüder in Albrechts Gemach und hatten dort, nachdem ersterer in das jüngst Geschehene und demnächst zu Erwartende eingeweiht war, eine ziemlich scharse Auseinandersetzung. Bernhard warf Albrecht vor, daß es durch seinen Starrsinn einerseits und sein unverständliches Zaudern andererseits nun so gekommen wäre, wie ihm Bernhard vorausgesagt hätte, daß ihnen um dieses Mädchens willen noch harte Känupse erblühen würden. Er hätte, wie Bernhard stets gerathen, Oda längst nach dem Duedlinburger Schlosse schlosse und ebenso längst die Übtissin Jutta, die er nun auch schon seit Jahr und Tag mit Hossenungen hinhielte, zum Weibe nehmen sollen, wenn er übershaupt ernsthaft daran dächte. Dann hätte sie keinen Grund

zur Eisersucht gehabt und ihnen nicht eine so heiße Suppe einbrocken können. Bernhard ließ dabei durchblicken, daß er Albrecht im Verdacht des eigenen Verliebtseins in Oda hätte und dies der wahre Grund ware, warum er sie bei sich festshielte.

Je mehr Albrecht in seinem Inneren dem Bruder Necht geben mußte, desto mehr ärgerten ihn dessen Borwürse. Mürrisch entgegnete er ihm: "Der Kampf um die Grafschaft Falkenstein wäre uns nie und nimmer erspart geblieben. Siegsstied liebt Oda, und wird sie sein Weib, so müssen wir doch über kurz oder lang dem Bischof ihr Erbe abjagen."

"Wer weiß, ob wir das gemußt hätten!" erwiederte Bernshard, "ob sich nicht Hoher über die Enterbung der Schwester noch besonnen hätte, wenn Siegfried in Frieden und Freundschaft ihr Gatte geworden wäre und sich mit seinen Ansprüchen bis zum Tode des regierenden Grasen geduldet hätte, und ob dann der Bischof noch gewagt hätte, uns den Falkenstein auch nur mit einem Worte streitig zu machen."

"Und darauf sollen wir warten?" suhr Albrecht auf. "Was ich heute kriegen kann, das laß ich nicht bis morgen liegen, damit es sich ein Anderer nimmt."

"Das ist ja eben das Unglück," sagte Bernhard, "diese ruhelose Gier nach Macht, die Dir im Blute, in Deinem tapferen, ehrlichen Herzen steckt wie ein Pfahl im Fleische! Sie wird Dich noch einmal in Unheil und Verderben stürzen, Albrecht! Dich und uns Alle."

"Wenn Du lieber Kinder wiegst, als Speere brichst und Burgen nimmst, so will ich Dich in Deiner Ruhe nicht stören," lachte Albrecht; "meines Lebens Lust und Ziel geht mit Pferd und Schwert in die Weite."

Darauf schwieg Bernhard, und da sie beide einsahen,

daß bei dem Streiten nichts heraustam, so gaben sie es auf und hielten besonnenen Kriegsrath. Um nächsten Tage wollte Albrecht die Bögte und Amtleute sämmtlicher Regenstein'schen Burgen und sesten Häuser von dem nahen Ausbruch einer Fehde benachrichtigen und zur schärfsten Wachsamkeit ermahnen lassen und wollte auch an die befreundeten Harzgrafen im Schwaben- und Helmgau, die ihm schon im Frühjahr ihren Beistand gegen das widerrechtliche Umsschgressen der bischöfslichen Macht zugesagt hatten, Botschaft senden, daß die Stunde des Kampses gekommen sei und sie sich dazu bereit halten möchten. Auch sollte der Regenstein für alle Fälle mit reichslichen Mundvorräthen versehen werden.

Nach Quedlindurg ritt Albrecht heute nicht mehr, und Bernhard blieb bei ihm, bis am Abend Siegfried, Bock und die ausgesandten Knechte, einer nach dem andern, zurücksehrten. Keiner von ihnen hatte etwas Auffälliges bemerkt. Wer aber nicht wiederkam, war Hinze Habernack, woraus die Brüder, seinem trügerischen Versprechen gemäß, schlossen, daß der seindeliche Angriff so bald noch nicht zu erwarten wäre.

Als Bernhard aufbrach, um zu seiner in Ungeduld und Neugier harrenden Reginhild heim zu reiten, wollte ihn Albrecht bis zum Burgthor geleiten und er dort erst zu Pferde steigen. Wie sie nun beide gemächlichen Schrittes in der Dämmerung nicht den Reitweg, sondern in einem Bogen an dem aufragenden Felsen entlang gingen, blieb Albrecht plötzlich vor der dunklen Öffnung im Boden, wo der halb verschüttete Gang schräg nach unten in den Felsen hinein sührte, stehen und sagte: "horch! — hörst Du's?"

"Bas?" frug Bernhard.

"Den Tempelherrn; er klopft und bohrt wieder mächtig," iprach Albrecht Icije.

"Ich höre es," sagte Bernhard, "er will uns melben, was wir schon wissen, daß uns harte Kämpse bevorstehen."
"Ein böses Zeichen, daß er sich heute so laut vernehmen läßt!" erwiederte Albrecht in ansallender Sorge.

Bernhard bewegte langsam nickend das Haupt, und sie gingen schweigend weiter.

Aus der Tiefe drang ein dumpfes Geräusch, das sich nicht mit Bestimmtheit auf natürliche Beise erklären ließ. Der dunkse Gang war das Tempelherrenverließ, und bei den Regenstein'schen ging seit Menschenaltern folgende Sage darüber.

Ein Vorfahr der jest lebenden Grafen bielt dort im tiefen Verließ Jahre lang einen Tempelherrn gefangen, der fich raftlos in verzweifelter Unftrengung qualte, ben Felsen mit einem Stud alten Gifens zu burchbrechen, um fich aus feinem Kerker einen Weg zur Flucht zu bahnen. Man ließ ihn gewähren, weil er sich in vergeblichem Mühen nach dem jähen Absturz des Felsens hin bohrte. Er kam auch in dem harten Gestein nicht weit und sah das Licht des Tages niemals wieder; das Pochen da unten verstummte endlich, der Tempelherr war todt. Aber fein Beift fand teine Rube; der fette die hoffnungs= lose Arbeit in sehnsüchtigem Drange nach Erlösung noch immer fort, und wenn dem Regenftein'schen hause irgend ein besonderes, gefahrdrohendes Ereigniß bevorftand, dann war fein Rlopfen und Bohren in der Stille des Abends und der Nacht deut= lich zu hören. Bor einem großen Unglück aber, das nicht immer gleich einzutreten brauchte, jedoch nie länger als höchstens ein Sahr auf sich warten ließ, wollte man den Geift schon mit Augen gesehen haben, wie er nächtens in seinem weißen wallenden Tempelherrenmantel auf der Höhe des Felsens rundum mandelte und dann die Stufen langfam hinab ichreitend wieder in fein dunkles Berließ gurudkehrte.

Als sich Bernhard am Burgthor zu Pserde geschwungen hatte, ging Albrecht denselben Weg zum Palas zurück. Am Tempelherrenverließ blieb er wieder stehen und horchte. Das Klopsen tönte noch. "Wenn ich wüßte, wie ich Dich erlösen könnte, armer, ruheloser Geist," sprach er leise, "ich thät' es. Aber wider Dich hilft kein Beschwören, Du bist die Schicksalsstimme für uns Regensteiner und unser treuer Wächter und Warner. Kampf ist mir allstunds willkommen, aber Du weissgagest Unheil, Du ewig Gesangener, den kein Gnadenwort und keine Gewaltthat besreit! Und von Oda soll uns aller Unsegen kommen, meint Bernhard? Thöricht Geschwäh! er muß immer murren und mäkeln und kann Einem den lustigsten Fehderitt mit seinen endlosen Bedenken vergällen. — Und Oda! ach! ein Blick in ihre blauen Augen macht Leid und Sorge vergessen."

Und ruhig schritt der Graf durch das Dunkel hinauf zum Balas.

## Zweiundzwanzigstes Kapitel.

Is sich im Osten über den weit sichtbaren Klippen der Gegensteine die Sonne erhob und von der Thalsenkung aus Gründen und Schluchten die weißen Nebel vertrieb,

da ward es lebendig um den Negenstein, und an seinem nun thausenchten, bewaldeten Abhange blinkten spiegelnde Wassen. Bor dem Burgthor erschien ein Hornbläser und schmetterte einen Unruf hinauf, den der Thürmer sosort erwiederte. Neben ihm stand ein Gepauzerter, der den Nittergurt trug und einen Fichtenzweig in der Hand hielt zum Zeichen, daß er als Herold kam. Er verlangte den Burgherrn zu sprechen oder seinen ersten Dienstmann. Graf Albrecht sowohl wie Bock waren bereits geweckt, und letzterer eilte soeben herbei. Er frug von der Mauer herab nach dem Begehren des Fremden, und der sprach nun mit lauter Stimme:

"Ich bin der Ritter Bosse von Silda. Mein Lehensherr, der hochedle und hochgeborene Graf Hoper von Falkenstein, entsbietet durch mich dem Grafen Albrecht von Regenstein seinen ritterlichen Gruß und verlangt, daß Ihr uns sein Schwesterlein, die Gräfin Oda, die Ihr wider Recht und Billigkeit hier gesfangen haltet, stracks herausgebt. Sofern Ihr das aber nicht ohne Verzug in gutem Frieden thut, wollen wir Such mit Heimsuchung anfallen, vor Eurer Burg lagerhaftig bleiben,

mit Feuer und Schwert, mit Berennen und Stürmen Euch Schaden und Abbruch thun, wie wir nur wissen und können, und nicht eher abweichen, als bis Ihr uns das Thor austhut und das Fräulein ungekränkt und unversehrt in unsere Hände liesert. Wir sind mit unseren guten Freunden und Genossen an die vierhundert Mann zu Roß und zu Fuß mit Sturmszeug und Kriegsgeräth, und Ihr dürst keinen Zuzug erwarten, weder an reisig Volk, noch zu Eures Leibes Nahrung und Nothdurst. Damit habt Ihr unsere Absage; nun sorget um eine wohlbedachte Antwort von Eurem Herrn."

"Die kann ich Euch gleich selber geben," rief Bock von oben herab. "Ich bin der Ritter Bock von Schlanstedt und scheere mich mitsammt meinem gnädigen herrn den Teusel um Eure Heimsuchung. Das Fräulein kriegt Ihr nicht, und Zuzug brauchen wir nicht, haben reisig Bolk und Kriegszeug eher zu viel als zu wenig, und unsere Kammern, Scheunen und Ställe sind rammel-stoppen-voll, denn wir wußten, daß Ihr kontmen würdet. Wenn Ihr also nicht mit langer Nase wieder abziehen wollt, so bleibt meinetwegen liegen, wo Ihr liegt; wer uns aber von Euren Bierhundert zu nahe an die Mauern kommt, dem schmieren wir eins über den Kops! Damit habt Ihr unsere Antwort, und wenn Ihr sie von dem Herrn Grasen selber noch einmal hören wollt, so will ich ihn rusen lassen; ist aber nicht nöthig."

"Nein, ist nicht nöthig," sprach Graf Albrecht, der jest ebenfalls auf den Zingeln des Thorthurmes erschien. "Was ist der Herren Begehr?" frug er den Untenstehenden.

"Die Auslieferung der Gräfin Oda von Falkenstein," rief der Herold hinauf.

"Wird verweigert ohne jede Verhandlung darüber!" rief Albrecht hinab. "Wer führt Such als Feld-Oberster?" "Graf Berthold von Blankenburg."

"Ich dachte mir's," lachte der Graf. "Und wer ist der Hauptmann der Bischöflichen?"

"Ritter Rudolf von Dorftadt."

"Natürlich! Also sagt den Herren, sie möchten sich die Zeit nicht lang werden lassen, bis wir das Thor aufthäten und sie zum Imbig lüden," sprach Albrecht und stieg wieder vom Thurme herab, um die nöthigsten Besehle zu geben.

"Hätt' ich boch nur den gottversluchten Hund von Berzräther, den Schabernack gestern nicht aus den Klauen geslassen!" sagte Bock, als er an der Brustwehr der Mauern entlang schritt und der Besatzung den Vertheidigungsdienst einschärfte.

Trotz der großen Worte Bocks vom Thurme herab war die Lage der Burgbewohner eine sehr ernste. Der Regenstein war ja vermöge seiner natürlichen Beschaffenheit mit einer verhältnißmäßig geringen Mannschaft leicht zu vertheidigen und bei gehöriger Wachsamkeit eine Überwältigung mit stürmender Hand kaum zu besürchten. Aber eine dauernde Belagerung brachte darum eine große Gesahr mit sich, weil man sie nicht im Entserntesten vermuthet und daher nicht daran gedacht hatte, die Burg mit sür längere Zeit außereichenden Lebensmitteln zu versorgen.

Albrecht ließ auf dem Bergfried das Nothzeichen aufziehen, um Bernhard von dem Überfall zu benachrichtigen. Konnte auch die Besatung der Heimburg allein gegen die Masse der Feinde nichts ausrichten, so konnte doch Bernhard durch Aussendung von Boten Hülse herbeischaffen. Allein sosort meldete dasselbe Zeichen vom Thurme drüben, daß der Feind diese Möglichkeit zur Rettung vorausgesehen und durch Umsschließung auch der Heimburg abgeschnitten hatte. Vom Regens

stein aus bemerkte man nun auch in einem weiten Umkreise ausgestellte Wachen und ausschwärmende Reiter, augenscheinlich in der Absicht, jeden sich Rähernden zurückzuweisen, damit keine Kunde von der Belagerung in die Umgegend dringen konnte. Die Regensteiner konnten also vorläufig nicht auf Entsat hoffen.

Die Reisigen und Knechte waren bis auf den letten Mann guten Muthes, denn Graf Albrecht war ja bei ihnen. Seine Rube und Festigkeit, sein sicherer Blid und die Rlarbeit und Bestimmtheit seiner Befehle flöften ihnen ein unbegrenztes Vertrauen ein. Die schwächsten Bunkte der Feste wurden am stärksten besetzt und am reichlichsten mit Kriegsgerath versehen, auch am Burgthore die forgfältigften Borkehrungen getroffen; aber es erfolgte noch kein ernsthafter Angriff. Nur ein leichtes Schütengefecht entspann fich allmählich; aus dem Gebuich und hinter den Klippen hervor schwirrten Armbruftpfeile zu den Zingeln hinauf und ebenso von dort hinunter. Die Belagerten sandten den Feinden auch größere Wurfgeschoffe von mächtigen Fischbeinbogen, die auf hölzernen Gestellen ruhten, weil sie zum Salten viel zu schwer waren. Auch Fugangeln ftreuten sie, soweit sie von der Mauer aus werfen konnten, rings umber in das Gebuich, vierspitige eiserne Dornen, die, wie sie auch fielen, ftets mit einem Stachel nach oben lagen, für Mann und Rok gefährlich.

Hätte Graf Albrecht nur sich und seine Burg zu verstheidigen gehabt, so wäre seine Sorge nicht halb so groß geswesen, als sie war, weil er Oda zu schützen hatte, die ja der Preis des Kampses war. Ihn marterte der Gedanke, wenn die Einschließung lange dauerte, auch ihr Entbehrungen auferlegen und sie zuletzt, wenn kein Entsat kam, vom Hunger zum Äußersten getrieben, doch noch ausliesern zu müssen. Am

liebsten hätte er ihr auch jetzt noch verschwiegen, daß nur um ihretwillen der Feind vor der Burg lag. Aber das war nicht möglich; sie würde es errathen, wenn er es ihr verhehlte, und es hatten zu viel Knechte die Aufsorderung des Ritters Bosse von Silda gehört, als daß sie ein Geheimniß bleiben konnte.

Wirklich erfuhr auch Oda die Wahrheit schon in den ersten Stunden, und nicht in schonender Weise von Albrecht oder Siegfried, sondern von der darüber auf höchste bestürzten Silifa.

Als der würdige Ritter Bock von Schlanstedt im Vollsgefühl seiner Unersetharkeit, die Sturmhaube auf dem Kopse und die eisengeslochtene Helmkapuze um Hals, Kinn und Ohren, so daß nur das Gesicht mit den Kampfmuth blitzensden Augen daraus hervorsah, wie besessen zwischen der Mauer und dem Rüsthause hin und her rannte, begegnete ihm auf dem Burghose sein angebetetes Ehrenwadel, der die Unruhe am frühen Morgen aufsiel, so daß sie nach der Ursache dersielben frug.

"Ha! für Euch! Alles für Euch, liebholdeste Jungfrau!" rief Bock begeistert. "Wir sind eingeschlossen, Graf Hoper verlangt Eure Auslieferung. Die Falkenstein'schen, die Blanken-burger, Wernigeröder und Bischöflichen liegen draußen und wollen uns berennen, um Euch heraus zu holen."

"Ach du mein Himmel, das ist ja fürchterlich! Herr Ritter, liebster, bester Herr Ritter! Habt Erbarmen und liesert uns nicht auß!" jammerie die geängstigte Zose händeringend. "Sie wollen uns ins Kloster stecken, ach du lieber Gott, ins Kloster!"

"Habt keine Bange, liebe Jungfer Eilika," erwiederte Bock großartig, "dieser Arm und dieses Schwert schützen Eure Unschuld! Wir liesern Euch nicht aus, so lange wir etwas zu

brechen und zu beißen haben und dann — —" die letten Worte verhallten im Innern des Rüfthauses, in welches der Bielgeschäftige eilsertig verschwunden war.

Eilika lief zu ihrer jungen Herrin und überbrachte dieser die bedrohliche Kunde. Auch Oda erschrak und warf sich mit zitternder Haft in die Kleider, um mit dem Grafen Albrecht zu sprechen.

Sie traf ihn gerüstet und gewappnet von den östlichen Werken kommend, und da er ihr-auf den ersten Blick ansah, daß sie schon Alles wußte, suchte er sie zu beruhigen, indem er lächelnd sagte: "Sorget Euch nicht, liebe Oda! Ihr seid hier sicher und geborgen. Der Regenstein ist nicht zu erstürmen, es kommt kein seindlicher Mann zum Thore herein oder über die Mauern; sie werden bald wieder abziehen, aber ohne Euch."

"Laßt mich lieber mit ihnen ziehen, Herr Graf," erwiederte fie traurig aber gesaßt, "um mich soll kein Schwertschlag fallen; ich gehe, damit Ihr Frieden habt."

"Mit nichten, Gräfin Oda! Ihr werdet den Regenstein nicht verlassen," sprach er sehr bestimmt. "Ihr dient denen da draußen nur zum Vorwande. Das ist eine alte Feindschaft, und die Rechnung zwischen jenen und mir ist allnichlich etwas aufgelausen, sie muß endlich einmal beglichen werden."

"So nehmet ihnen den Vorwand, indem Ihr mich ihnen übergebt," erwiederte sie. "Ich bringe Euch nur Unglück ins Haus."

"Oda!" — Der Ton, mit dem er ihren Namen sprach, und der Blick, mit dem er sie dabei ansah, kamen ihm aus tiesstem Herzen. Sie blickte verlegen zu Boden.

"Gebt mir die Hand," fuhr er fort, "bleibt, wie Ihr bisher auf meine Bitte geblieben seid! nicht wahr? Ihr thut es gern." Da konnte sie nicht widerstehen; sie wollte bei ihm aushalten, ihn auch in der Noth nicht verlassen. Und wie sie schon mehr als einmal in demselben Streite der Gefühle gethan hatte, reichte sie ihm auch heute wieder die Hand und dachte: Wenn du nicht mit ihm leben kannst, so kannst du vielleicht mit ihm sterben.

"Ihr wollt es, Herr Graf!" sprach sie mit schimmernden Augen, aus denen doch eine hingebende Freude glänzte, "und wenn diese schwache Hand Euch nützen kann, so gebietet; Ihr sollt mich zu jedem Dienste bereit und willig finden."

"Wenn ich Euch nur heiter und zusrieden sehe," erwiederte er freundlich; "mehr verlange ich nicht."

Auf dem Wege zum Palas begegnete ihnen Siegfried, ebenfalls in voller Rüftung und mit strahlendem Gesicht, glücklich, für Oda kämpfen, sie mit Wagniß seines Lebens schützen zu können. Er sprach zuversichtliche, fröhliche Worte mit ihr, die zwar nicht so prahlerisch klangen, als wenn Bock seine vor dem Kloster zitternde Eilika trösten wollte und mit seinen hochtrabenden Redensarten von blutigen Thaten und sich für sie in Stücke-hacken-lassen das Gegentheil erreichte, die aber voll überschäumender Streitlust auch nicht gerade zur Beruhigung Oda's beitragen konnten. Ganz ärgerlich sagte er zu Albrecht: "Sie kommen nicht heran; ich glaube wahrshaftig, sie haben gar kein Sturmzeug mitgebracht."

"Wohl möglich," erwiederte Albrecht, obwohl er anderer Meinung war, die er nur in Oda's Gegenwart nicht auß- sprechen wollte.

Siegfried wich und wankte nicht von den Mauern, war immer an den gefährlichsten Stellen und suchte die Feinde zu einem Angriff herauszufordern und zu reizen. Als aber ein solcher auch nicht am zweiten und nicht am dritten Tage der Einschließung erfolgte, wußte sich Albrecht dieses auffällige Bögern nicht zu erklären und glaubte, sich mit dem unthätigen Abwarten und der strengsten Wachsamkeit bei Tag und Nacht nicht begnügen zu dürsen. Abgezogen war der Feind nicht; sollte er zu schwach sein, um einen Sturm zu wagen? Darüber mußte sich Albrecht Klarheit verschaffen, und er beschloß, zu diesem Zwecke einen Aussfall zu machen.

Die Belagerer hatten vor den Belagerten den großen Bortheil, daß der Regenstein zwar mehrere Angriffspunkte, aber nur ein einziges Ausfallthor hatte, so daß Albrecht den Feind nicht von zwei Seiten zugleich angreifen konnte.

In der Frühe des nächsten Morgens wurde der Ausfall unter Albrechts Befehl ausgeführt. Es sollte nur ein kleiner Borstoß sein, und nur ein kleines Häuflein konnte dazu verswandt werden, um die Mauern nicht zu sehr von Bertheidigern zu entblößen.

Die vordersten seindlichen Wachen wurden allerdings überrascht und geworsen, aber sie erhielten schnell von allen Seiten Beistand, und nach einem kurzen, heißen Gesecht mußte sich Albrecht vor der Übermacht eilig zurückziehen, um nicht umgangen und von der Burg abgeschnitten zu werden. Siegsfried ging in blinder Wuth so weit vor, daß er auf Albrechts endlich zornigen Ruf gar nicht mehr hörte und unzweiselhaft gesangen genommen wäre, wenn nicht Bock, der die Unvorssichtigkeit des Tollkühnen zur rechten Zeit bemerkte, ihm mit seinen Getreuen wie eine Leibwache gesolgt wäre und ihn mit großer Gesahr aus dem Gedränge herausgehauen hätte. In dem Gedisch, zwischen Bäumen und Steinen war ein beschwerliches Kämpsen; deckten auch die Klippen den Fechtenden den Rücken, so verhinderten sie auch die freie Umsicht und boten Hinterhalte und Gelegenheit zum Anschleichen. Bon

den Regenstein'ichen fielen drei Mann, ein für fie ichon em= pfindlicher Berluft; den schwer verwundeten Rupfer von der bofen Sieben konnten fie noch mit Mube und Noth in die Burg hinein retten. Bu den leichter Berwundeten gehörte auch Siegfried; er hatte einen Rolbenschlag auf den Ropf betommen, den feine gute Stahlhaube aushielt, weil Bod die ftärkste Wucht des Schlages noch jo ziemlich abgefangen batte. Aber Siegfried mantte doch und mare umgefunten, hatte ibn Gutduntel nicht gehalten und gurudgeführt, mabrend Bod mit Anderen die scharf nachdringenden Feinde abwehrte. Unter Albrechts Sulfe, der mit seiner Streitart wuchtige Siebe austheilte und fich dabei fehr aussetzte, dem aber die Seinigen in diesem gefährlichsten Augenblick opfermuthig und tapfer zur Seite blieben, erreichten fie glücklich das Thor, das fich schnell binter dem Letten schloß. Dieser Lette war der alte Werwolf Rothnagel.

Albrecht war sehr bose auf Siegfried und machte ihm zu seinem dröhnenden Kopse noch bittere Vorwürse. Von der Stärke des Feindes hatte er sich nun überzeugt; an ein Zurückdrängen desselben im offenen Kampse war nicht zu denken.

Auch Bock hatte eine Beule an der Schulter davongetragen und einen Stich in den Oberschenkel erhalten, den aber
der Kettenpanzer am Eindringen gehindert hatte, so daß er
aus beiden nicht viel machte und nur Eilika gegenüber stolz
daraus war, ein paar Tropsen Blut für sie verloren zu haben.
Er schonte sich nicht und blieb in seinem rastlosen Dienste,
während sich Siegsried Oda's Pflege gefallen lassen mußte.
Er blickte selig lächelnd zu ihr auf, wenn sie ihm mit leichter,
sanster Hand nasse Tücker auf die Stirn legte, und auch sie
war glücklich, ihm die Schmerzen, die er für sie erduldete,
lindern und sich nühlich machen zu können. Aber in ihren

2800

innersten Herzen dachte sie: wenn sie doch Albrecht einmal so pflegen könnte! und war doch wieder sehr froh, daß er's nicht nöthig hatte.

Am nächsten Tage antworteten die Belagerer auf den Ausfall endlich mit einer Berennung der südöstlichen Mauern, die aber nach hartnäckigem Ringen und ohne Verlust für die Belagerten zurückgeschlagen wurde. Siegfried durste zu seinem größten Leidwesen dabei nicht mitkämpsen, weil er die Stahlshaube noch nicht wieder aussehen konnte.

Beide Theile hatten nun, der eine durch den erfolglosen Ausfall, der andere durch den mißglückten Sturm, die Stärke des Gegners erprobt und ließen sich von jetzt ab unbehelligt. Albrecht erkannte aus dem Verhalten der Feinde ihre Absicht, ihn auszuhungern, was ihn mit wachsender Sorge erfüllen mußte, denn nach Berechnung der vorhandenen Lebensmittel konnte er sich kaum länger als zwei Wochen halten; ein Glück noch war der abgrundtiese, unversiegliche Brunnen auf dem Burghof.

Sehnsüchtig schauten Albrecht, Siegfried und Oda von der Höhe des Felsens nach einem heranziehenden Entsatz aus. Oda blieb den größten Theil des Tages oben wie ein auszgestellter Wachposten, hielt die Hand über die Augen und spähte, ob sich in der Ferne nicht blitzende Helme und ragende Speere zeigen wollten. Sie malte es sich so lustig aus, wie sie die Stusen hinab sliegen und Albrecht zujubeln wollte: Sie kommen, sie kommen, zu Roß und zu Fuß! Aber sie kamen nicht, und Oda wurde mit jedem Tage niedergeschlagener. Um ihretwillen war die Fehde entbrannt, um ihretwillen war Blut gestossen, hatte es Verwundete und Todte gegeben, zu welchen letzteren um ein Haar Siegfried gehört hätte, und wer wollte ermessen, welche Opfer der Kamps noch kosten würde.

Sie wagte es nicht, Albrecht noch einmal den Borschlag zu ihrer Auslieserung zu machen, aber er las es ihr vom Gessichte, wie sie sich grämte und härmte.

Das konnte er nicht länger mehr mit ansehen, und er strengte seine Gedanken an und sann und suchte, wie er durch Kriegslist oder Gewaltstreich sich und die Seinen aus ihrer Rothlage befreien könnte.

Endlich tauchte ihm ein Plan auf, fast traumhaft und abenteuerlich, aber wie er ihn näher und näher erwog und durchdachte, da reifte ihm der Plan zum Entschlusse und stand nun sest in ihm als ein unbeugsamer Wille. Es war eine überaus kühne That, und wer sie wagte, der wagte sein Leben; aber wie ost hatte das Albrecht schon gethan! und diesmal war es für Oda.

"Siegfried," sprach er zum Bruder, "wenn uns von selber keine Hülfe kommt, so müssen wir welche herbeiholen, und ich werde es sein, der das auf sich nimmt. — Wie ich durchwill, meinst Du? höre mich an! Wir haben nur einen Weg, der offen und frei ist, den der Feind nicht sperrt und bewacht, an den er gar nicht denkt, und diesen einzigen Weg werde ich gehen, — dort, den Felsen hinab!"

"Albrecht! ist das Scherz oder Ernst?" frug Siegfried verblüfft.

"Mein voller Ernst," erwiederte Albrecht. "Ihr laßt mich in der Nacht an Seilen hinab, ich schleiche mich nach Ditsurt, schiede von dort nach den Burgen, nehme selber ein Pferd, hole den Grasen Burchard von Mansseld, der wieder Boten nach Stolberg und Hohnstein senden muß, und in drei, längstens vier Tagen bin ich mit einem stattlichen Hausen zur Stelle und mache Euch frei. So lange könnt Ihr Euch halten, und komme ich glücklich und unangetastet durch, so kann es nicht sehlen; also vorwärts! ruse Bock!"

"Aber warum mußt Du es denn sein, der auf diesem fürchterlichen Wege sein Leben einsetzt und durch Racht und Nebel als Bote schleicht?" hielt ihm Siegfried entgegen, "das kommt doch viel eher mir zu, als Dir, unser Aller Herrn. Denke, wenn Du stürztest oder gesangen würdest! Was singen wir an ohne Dich?!"

"Ich muß es sein," sprach Albrecht. "Du bleibst bei Oda, bist ihr Schirm und Schutz fürst ganze Leben, darsst nicht fallen, sie nicht zur Wittwe machen, ehe sie mal Dein Weib war."

Aber Siegfried bat noch einmal: "Laß mich hinabsteigen, Albrecht! Du bist hier nöthiger als ich. Mit Freuden übernehm' ich's. Albrecht, laß mich auch einmal etwas Ordentliches thun!"

"Kein Wort mehr!" gebot Albrecht. "Ich will es sein, der den Weg geht und mit einem Heere wiederkommt, das ich sühren und im Kampse besehligen kann, aber nicht Du."

Das mußte Siegfried zugeben. "Noch eins!" sprach Albrecht. "Oda ersährt heute nichts davon! erst morgen, wenn ich fort bin, sagst Du es ihr."

Nun wurde Bock in das Geheimniß eingeweiht; auch er erbot sich sofort zu dem Wagniß an Stelle seines Herren, wurde aber von diesem ebenso entschieden davon zurückgewiesen wie Siegfried. Dann schritt man in aller Stille zu den Borsbereitungen.

An der Kette des Ziehbrunnens, die von der Welle abgelöst und noch durch starke Taue verlängert, hoffentlich ausreichte, sollte Albrecht etwas vor Mitternacht an der schroffsten und glattesten Stelle des Absturzes in Gegenwart Siegsrieds und Bocks von dem Wassenmeister Klinkhard und zwei Knechten hinabgelassen werden. So lange auf dem Regen-

stein Alles gut stände, sollte Siegfried den rothen Wimpel vom Thurme stattern lassen, damit Albrecht bei seiner Rücklehr mit den Bundesgenossen schon von weiten sähe, daß er nicht zu spät täme. Ein eigenartiger Hornrus sollte dann das Zeichen zum Angriff sein, den Siegsried durch einen Aussall der ganzen Besatung unterstützen sollte.

So war Alles verabredet und bestimmt, und es hatte auch teine Schwierigkeit, Albrechts gefahrvolles Vorhaben bis zur vollendeten Ausführung Oda zu verheimlichen, um fie nicht in Aufregung und Angst zu versetzen. Seit Beginn ber Belagerung hielten Albrecht, Siegfried und Bod der Reihe nach abwechselnd Nachtwache, so daß Einer von ihnen in Wehr und Waffen die Nacht aufblieb und öfter einen Rundgang machte, um die Wachen zu beaufsichtigen. Die anderen Beiden leisteten diesem ftets noch eine gute Weile über die gewöhnliche Schlafenszeit hinaus Gefellschaft. Es hatte baber für Dba nichts Auffälliges, daß sich die Grafen noch nicht zur Rube begaben, wenn fie ihnen Gute Nacht fagte. Albrecht, ber mit der Nachtwache an der Reihe war, antwortete ihr auch heute nicht anders, als er allabendlich that, nur daß er ihr einen unfäglich liebevollen Blick schenkte; konnte er boch nicht wissen, ob es nicht der lette war.

Als die Stunde gekommen war, stiegen die drei Männer zum Felsen empor, Albrecht in Kanzer und Sturmhaube, mit Schwert und Dolch bewaffnet und in einen dunklen Mantel gehüllt. Dben harrten ihrer schon Klinkhard, Nothnagel und Schatte mit der bereitgelegten Kette.

Die Nacht war sternenklar, der Mond sollte nach Mitternacht ausgehen, und es war hell genug, um mehrere Schritte weit sehen zu können. Die Tiese aber lag schwarz und unergründlich vor den Lauschenden da, und trot der vollkommenen Stille drang nicht der leiseste Ton von unten herauf. Am Ende der Kette war ein Querholz besestigt, auf das sich Albrecht rittlings sehen sollte; ein damit verbundenes Seil ward ihm um den Leib geschlungen, so daß er Hände und Füße frei hatte, um sich beim Hinabschweben gegen den Felsen stemmen zu können. Während sie ihn sestaden, empfahl er still dem Allbarmherzigen seine Seele; dann umarmte er Siegsried, drückte den Anderen, auch den beiden Knechten, die Hand zum Absschied und kletterte, während Klinkhard, Nothnagel und Schatte die Kette straff hielten, über den Rand des Absturzes hinaus.

Die fünf Zurückbleibenden überlief ein kalter Schauer, als sie ihren geliebten Herren auf diesem surchtbaren Wege in der Dunkelheit verschwinden sahen. Keiner sprach ein Wort; sie hörten, wie er mit den eisenbeschuhten Füßen gegen den Felsen trat und dann und wann ein paar losgelöste Brocken in die Tiefe rollten. Bald aber erstarb das Geräusch; nur die Kette, die sie langsam, Zoll um Zoll, nachließen, klirrte und scharrte leise über das Gestein, und auch dieser Ton verstummte, als die Kette zu Ende war und nun auch das daran geknüpste Tau immer weiter und weiter hinabglitt.

Eine bange Viertelstunde verging in der steten Sorge, ob Tau und Kette auch halten und tief genug hinablangen würden. Plöhlich fühlten sie, daß kein Gewicht mehr daran hing. War die Kette zerrissen? oder in einer Felsenspalte einzgeklemmt? war der Graf gestürzt? oder hatte er den Boden erreicht? Sie warteten eine Weile und zogen dann vorsichtig an. Die Kette war frei und gab nach, und als sie das Ende wieder oben hatten, sanden sie das Seil, das der Graf um den Leib gehabt hatte, um das Querholz gewickelt; er war also lebend und gerettet unten angekommen, das grausige Wagestück war gelungen.

Erleichterten Herzens verließen die Fünf den Ort der heldenmüthigen That ihres herren, und Bock übernahm die Wache für ihn.

Siegfried war am Morgen wieder früh bei Wege, erfüllt von dem ftolgen Gefühl, Oda's Beschützer und Befehls: haber der großen, im Rriegszustande befindlichen Burg zu sein. Er beauftragte Bod, den Reisigen und Anechten mitzutheilen, daß, wie und zu welchem Zwecke Albrecht den Regenstein verlaffen hatte, damit fie in der Hoffnung auf baldigen Entsat ihren Dienst besto freudiger thäten. Noch in der Nacht hatte er lange überlegt, wie er sich damit gegen Oda verhalten sollte. Bei ihrer beständigen Furcht vor den Gefahren, denen sich die Brüder ihretwegen aussetten, und ihrem felbstquälerischen Gram darüber, als hatte fie allein diese Gefahren herauf= beschworen und verschuldet, durfte er ihr ein so mit dem Leben spielendes Wagniff, wie Albrechts Fahrt den Felsen hinab, auch jett noch, nachdem es geglückt, nur in der vorsichtigsten Weise beibringen, wenn er ihr nicht einen Todesschrecken ein= jagen wollte.

Den ersten Morgenimbiß genossen Albrecht und Siegfried während der Belagerung nicht zu bestimmter Stunde, sondern wann Jeder Zeit hatte, so daß Oda bei ihrem Frühmahl oft allein blieb. So hatte sie es auch heute schon beendet, als Siegfried zu ihr in die Halle trat.

Gleich frug sie ihn: "Hat Graf Albrecht in der Nachtswache mit Euch oder dem Ritter Bock getauscht?"

"Biefo?" entgegnete Siegfried.

"Es war nicht sein Schritt, den ich diese Nacht über den Burghof schallen hörte," behauptete sie.

"Kennt Ihr Albrechts Schritt denn so genau?" frug er erstaunt.

Gern hätte sie gesagt: ja, ganz genau! aber damit hätte sie zuviel verrathen; so wußte sie nicht, was sie darauf erwiedern sollte.

"Ihr habt recht gehört," fuhr Siegfried fort, als sie nicht antwortete. "Bock hat diese Nacht die Wache gethan."

"Warum das?" frug sie wieder "Euer Bruder war doch an der Reihe. Ist Graf Albrecht nicht wohl? wo ist er?"

Wo ist er? Dieser einfachen, schnurgeraden Frage gegenüber kam er in große Berlegenheit. Was sollte er nun sagen? Sie wartete auf Antwort.

"Albrecht ist — fort," kam es unsicher und zögernd heraus. "Fort?!"

"Ja, — er ist fort vom Regenstein." Siegfried war überzeugt, daß er das mit dem dummsten Gesichte sagte, das er je in seinem Leben gemacht hatte.

Oda schwieg und blickte ihn grübelnd an, als hätte er in fremder Sprache zu ihr geredet und sie ihn nicht recht verstanden. Plöylich verwandelten sich ihre Züge zu dem Ausdruck des Entsehens, und überstürzt frug sie: "Hat es in der Nacht einen Kampf gegeben? hat sich der Graf allein hinausgewagt? ist er gesangen?"

"Nein," erwiederte Siegfried, "er hat sich durchgeschlichen, um Hülfe zu holen."

"Sich durchgeschlichen? mitten durch die Feinde?" sprach sie ungläubig und fügte erregt hinzu: "Graf Siegfried, Ihr verbergt mir etwas. Sagt Alles auf einmal! was ist geschehen? wo ist Graf Albrecht?"

Siegiried fühlte sich Angesichts dieser plötzlich auflodernden Heftigkeit Oda's und ihrer zitternden Angst um Albrecht von einer seltsamen Beklemmung ergriffen, und eine schreckliche Ahnung stieg in ihm auf.

"Nicht durch die Feinde ist Albrecht gegangen, sondern den Felsen hinab," sprach er sehr ernst, indem er Oda mit schnell tagender Erkenntnis unverwandt ansah.

"Den Felsen? wo? welchen Felsen? — welchen Felsen, Graf Siegfried?!"

"Da oben am Absturz, wo er am steilsten —"

Sie sprang auf ihn los, pacte ihn am Arme und rüttelte und schüttelte ihn mit einer rasenden Krast. "Da?! da hinab? hinabgestürzt? zerschmettert und todt? todt? Die Wahrheit, Gras Siegsried! o mein Gott! mein Gott!" Aus stürmender, keuchender Brust schrie sie Die Worte; ihre Augen traten aus den Höhlen, die Lippen zuckten; dann schlug sie die Hände vor das Gesicht, in ihrer Verzweislung nicht wissend, was sie that und sagte.

Bleich und starr, mit einem Blicke, in dem Licht und Leben erloschen schien, stand Siegfried vor ihr, mitten ins Herz getrossen, und sprach matt und leise: "Seid ohne Sorge, Gräfin Oda! Albrecht lebt. Wir haben ihn sanst und sicher hinabgelassen. In drei Tagen kommt er mit einem Heere zurück und wird als Sieger durch das Burgthor reiten. Und dann" — die Stimme sank immer mehr zum Flüsterton hinab — "dann, Gräfin Oda, dann werd' ich ihm sagen, daß Ihr ibn liebt."

"Das werdet Ihr nicht thun!" rief sie glühend und bebend. "Euer Ritterwort, daß Ihr es nicht thut! Wenn Ihr es ihm aber dennoch sagt, es ihn nur ahnen laßt, so springe ich den Felsen hinab da, wo Graf Albrecht hinunter stieg! Ich schwöre es Euch beim Haupte Eures Bruders!"

Kaum hielt sie sich noch aufrecht. Endlich, endlich war das, was sie so lange im übervollen Herzen zurückgedrängt und unter einer ruhigen, sich stets gleichbleibenden Freundlich= keit mühsam verborgen gehalten hatte, mit einer Gewalt, die stärker war, als sie selbst, einmal hervorgebrochen, hatte sie in heißer Leidenschaft mit sortgerissen und Siegsrieds holden Blüthentraum mit einem Schlage vernichtet. Sie sah, wie all sein Glück in Trümmern vor ihm lag, und er jammerte sie im Grunde der Seele. Aber sie hatte keine Worte mehr. Erschöpft, wie nach einer übermenschlichen Anstrengung, wankte sie mit einem Blick herzinnigen Mitleids, den er nicht sah, an ihm vorbei und aus dem Saale hinaus.

Siegfried sank auf einen Schemel am Tische, verhüllte das Gesicht mit beiden Händen und weinte bitterlich.

## Dreiundzwanzigstes Kapitel.

13 waren vier schwere Tage, für Siegfried sowohl wie für Oda, die ihnen bis zu Albrechts sehnlichst 🌌 erwarteter Rücktehr langsam dahinschlichen. Wenn sie sich auch beide einer ruhigen und ernften Freundlichkeit zu einander befleißigten und den zwischen ihnen stattgefundenen leidenschaft= lichen Auftritt mit keinem Worte berührten, so war doch diese Zeit, namentlich für Dda, außerordentlich peinlich und machte ihr den großen Abstand recht fühlbar, wenn sie dieselbe mit dem heimlichen Glück jener Tage verglich, die fie in Siegfrieds Abwesenheit mit Albrecht allein verlebt hatte. fried bat fie gleich am ersten Mittag um Erlaubnig, ben Ritter Bod, weil er jett einen so beschwerlichen Dienst hatte, an ihrem Mahle theilnehmen zu laffen, mas fie, seine Absicht verstehend, um so lieber gewährte, als er damit auch ihrem Bunsche, ein Beisammensein unter vier Augen möglichst zu vermeiben, entgegen fam.

Bock führte die Unterhaltung bei Tische fast ganz allein, und da er Siegfrieds und Oda's Besangenheit für Sorge um Albrecht hielt, so suchte er sie ihnen auszureden, indem er ihnen die Zeit vorrechnete, die derselbe zur Aufbringung genügender Streitkräfte und zum Anmarsch mit denselben gebrauchte und dabei die Umsicht und Ersahrung seines Herrn rühmte, womit

er jeder Gesahr gewachsen wäre. Nur darüber konnte er sich nicht zusrieden geben, daß der Graf den alten Schust, den Habernack hatte entwischen lassen, der nur gekommen wäre, um sie mit salschen Nachrichten in Sicherheit zu wiegen und dann den Feinden zu verrathen, wie wenig sie auf dem Regenstein auf einen Angriss vorbereitet waren. Er schwur dem Verräther tödtliche Rache.

Der Feind rührte sich nicht, sondern lag ruhig auf derselben Stelle, in der Hoffnung, die Burg durch Aushungerung zu Falle zu bringen. Vom dritten Tage an war auf der Höhe des Felsens Tag und Nacht ein Posten aufgestellt, der nach Annäherung des Entsatzes spähen und auf das mit Albrecht verabredete Hornzeichen lauschen sollte.

Endlich, am fünften Morgen, melbete dieser: sie kommen! und die Hinauseilenden erblickten einen anrückenden Heerhausen, den sie in Anbetracht der Stärke des Feindes allerdings etwas größer wünschten. Sie wußten nicht, daß dies nur die Hälfte war und die andere Hälfte, die sie von hier oben nicht sehen konnten, den Regenstein südlich umging, um gleichzeitig den Feind auch von dieser Seite anzugreisen. Sofort sammelte Siegsried die Seinigen zum Ausfall, und als der Posten oben das Zeichen gab, daß er Albrechts Hornruf vernommen, brachen sie aus dem Thore heraus und faßten den Feind nun von der dritten Seite, ohne selbst von diesem Vortheil Kenntniß zu haben.

Trot ber tapfersten Gegenwehr der Angegriffenen, die in heißem Ringen das Gesecht eine Zeit lang zum Stehen brachte, war der Sieg der Regensteiner und ihrer Bundesgenossen von boulkommener. Der Feind wurde mitsammt den ihm zu Hülse kommenden Belagerern der Heinburg, denen Graf Bernshard mit seiner Besatung auf dem Fuße folgte, geschlagen und

versprengt, außer den Todten und Verwundeten, an denen es auch auf Seiten der Angreiser nicht sehlte, eine beträchtliche Zahl Gesangener in den Händen der Sieger zurücklassend.

Als nach erzwungener Durchbrechung der feindlichen Macht die Eingeschlossenen des Regensteins mit ihren Befreiern auf dem Kampsplatze zusammentrasen und ihren heldenmüthigen Herrn, den Grasen Albrecht, nach seinem gesährlichen Wagniß wiedersahen, jauchzten sie ihm zu und schwangen die Wassen; selbst Bock vergaß seine strenge Würde, hob sich im Sattel seines steisbeinigen Schecken und schrie aus Leibeskräften: "Bictoria! Bictoria!"

Mit herzlicher Freude begrüßten sich nach dem ersochtenen Siege die gräslichen Brüder, die außer dem Domherrn Ulrich nun wieder einmal alle beisammen waren, denn auch Günther und Poppo waren auf Albrechts Rus mit ihren Knechten von Gersdorf und Crottorf zum Entsat ihrer Stammburg herbeisgeeilt. Bernhard, der ja selbst eingeschlossen gewesen war und daher Albrechts Erscheinen an der Spite der Verbündeten nicht begreisen konnte, hörte nun mit Staunen den Bericht von seiner nächtlichen Fahrt vom Felsen hinab. Siegsried drückte dem Bruder von Pserd zu Pserd die Hand, konnte aber kein Wort zu Gruß oder Glückwunsch hervorbringen, und Albrecht, von Lärm und Gewühl umdrängt, nahm sein Schweigen und seinen brennenden Blick für sprachlose Freude des Wiederssehens nach solchem Abschied.

Die wenigen ritterlichen Gefangenen, unter benen jedoch leider kein Graf von Blankenburg oder Wernigerode und auch nicht Rudolf von Dorstadt war, ließ man gegen ein mäßiges Lösegeld, dessen Jahlung sie, sobald sie etwas hätten, — aber sie hatten nie etwas — auf Ehr und Sid gelobten, frei von dannen ziehen, weil Kampf und Fehde ihr Handwerk war und

man ihnen ihr lustiges Reiterleben, das sie bald im Solde eines Mächtigeren, bald auf eigene Faust abenteuernd führten, nicht verkümmern wollte.

Als sich aber bei Musterung der gefangenen Knechte herausstellte, daß nicht allein Reifige des Bischofs, sondern auch der Städte Halberstadt, Aschersleben und Quedlinburg an der Belagerung Theil genommen hatten, wollte sich Graf Albrecht diesen gegenüber nicht zu der gleichen Grogmuth versteben, sondern die unvermuthete Entdedung gründlicher prüfen. Da erfuhr er denn von einem mit der Sache vertrauten Halberstädter, daß der Bischof icon vor längerer Zeit ein geheimes gegen ihn gerichtetes Schut= und Trutbundniß mit diesen drei Städten geschlossen hatte. Albrecht mar ent= ruftet darüber, aber am meiften ergrimmte ihn diese Beim= tude von der unter seiner Schirmvogtei befindlichen Stadt Quedlinburg, von deren Feindschaft er auf seinem eiligen Ritt burch den Bau noch weit Schlimmeres erfahren hatte. Bahrend daber die übrigen Gefangenen nach Ablieferung ihrer Rüftungen und Baffen ungefrantt entlassen wurden, war er nicht zu bewegen, auch die Quedlinburger freizugeben, ja, er wollte fie als Emporer und Verräther fammtlich über die Klinge springen lassen, und die Freunde hatten große Mühe, ihn davon abzubringen; aber frei gab er fie nicht, sondern ließ fie in die Felfenkammern bes Regensteins fperren.

Im Lager des Feindes hatte man reiche Beute an Mundvorräthen gemacht, die den Insassen des Regensteins sehr willkommen war. Das Kriegsvolk der verbündeten Grasen sowie
das von Gersdorf und Crottorf wurde vorläusig in den
nächsten Burgen und sesten Häusern untergebracht, und was
dort nicht Plat fand, lagerte sich unterhalb des Regensteins,
denn es gab noch Arbeit für Schwert und Spieß.

Die Herren wollten den Sieg nun mit einem guten Trunke auf dem befreiten Regenstein seiern und ritten zussammen hinauf. Es waren außer den fünf Brüdern die Grasen Burchard von Mansseld, Bernhards Schwiegervater, Heinrich von Stolberg und Dietrich von Hohnstein und Geldrungen mit einigen ritterlichen Dienstmannen, denen sich natürlich der höfliche Nitter Bock von Schlanstedt anschloß.

Albrecht hatte noch mitten im Getümmel Oda's gedacht und ihr soson dem sie auch erfuhr, daß er unverwundet war. Nun erwartete sie ihn mit sehnsuchtsvoller Ungeduld, aber in ihre Freude mischte sich ein Gesühl verschämter Bangigkeit, als wüßte er jett um ihre Liebe zu ihm. Nicht daß sie Siegsried zutraute, das Schweigen, das sie ihm darüber auferlegt, gestrochen zu haben, aber da das Geheimniß einmal ihrem Herzen entschlücht und, wenn auch nicht von ihren eigenen Lippen, in deutlichen Worten ausgesprochen war, so meinte sie, es müßte dem Geliebten wie ein gezähnter, der widerwilligen Haft entsslohener Falke über Berg und Thal nachgeslogen sein, ihn gefunden und sich bei ihm niedergelassen haben, so daß er es nun auch in seiner Brust trüge wie sie in der ihrigen. Der Gedanke erfüllte sie halb mit Schrecken und halb mit Seligkeit.

Nach langem Warten kam wieder ein Bote, der der Schaffnerin Albrechts baldige Ankunft und die Zahl der Gäste ansagte.

Da war es nicht lieb, daß sie ihn in Gegenwart Frember begrüßen sollte, und um ihn erst einmal ungestört und unbeobachtet, auch von Siegfried unbeobachtet, wiederzusehen, eilte sie zu jener von Gesträuch verdeckten Stelle, wo sie mit ihm zusammen die Antunft der Abtissin erspäht hatte.

Da stand sie nun mit klopfendem Herzen und lauschte.

Endlich erklang das Horn des Thürmers, und so schmetternd und jubelnd, wie sie es noch nie gehört hatte. Und da — da kam er vor seinen ritterlichen Gästen und seinem tapferen Kriegsvolk als Vorderster einher geritten, stolz wie ein Reichsfürst, glücklich wie ein Sieger. O wie herrlich sah er aus in seiner krastvollen, blühenden Männlichkeit hoch zu Roß in bestaubter Rüstung mit lächelndem Munde und blihenden Augen! Und diese Augen blicken um in der Runde und suchten, — suchten — etwa sie?! Jeht wandte er den Kopf nach der Seite hin, wo sie stand; schnell suhr sie zurück, daß sich die Zweige am Strauche bewegten, — da suchte er nicht mehr.

Graf Albrecht führte die Herren in den Palas und sagte fröhlich: "Günther und Siegsried, weist unseren edlen Gästen Saal und Gemach! Poppo, Du sorgst für den Tisch und daß die Humpen nicht fehlen! und Du, Bock, plünderst den

Reller, denn darauf verftehft Du Dich am beften!"

Und, Albrecht, wohin willst Du? wollte Siegfried fragen. Albrecht stahl sich hinaus und ging, wie er vom Pferde gestiegen, in den Baumgarten hinüber zu der, die seiner dort harrte wie bei einem heimlichen Stelldichein.

Bald ftand er vor ihr, und es fehlte wenig, so hätte er sie an seine Brust gezogen, so ware sie ihm in die Arme gestunken.

"Da! Da!" sprach er nur mit bewegter Stimme und streckte ihr beide Hände entgegen. Sie zitterte und bebte, von Gluth überströmt, und konnte nicht sprechen. Keiner wußte etwas von sich selbst, Jeder sah nur den Andern. Er hatte vergessen, daß er für Siegfried bei ihr geworben, und sie, daß ihre Liebe ohne Hoffnung war.

"Da bin ich wieder," sagte er endlich, um doch etwas zu sagen.

"Seid willkommen, Herr Graf!" hauchte sie, "und alles Glück und Heil zum Siege! ich danke Euch, daß Ihr mir Botschaft gesandt habt."

"Seid Ihr mir auch nicht bose," frug er, "daß ich ohne Abschied von Euch den schlimmen Weg da oben ging?"

"Hättet Ihr's mir gesagt, so hätt' ich's nicht gelitten," erwiederte sie leise.

"Ich ging ihn für Euch, liebe Oda!" sprach er, "und für Siegfried, den ich Euch nicht nehmen wollte, denn man konnte doch nicht wissen —"

Und für Siegfried! Der Name weckte sie wie ein kalter Wasserstung aus ihrem Augenblickstraume. Sein Leben hatte Albrecht gewagt, um das Siegfrieds zu schonen und zu erhalten — für sie! O wenn er wüßte —! Sie konnte ihm für seinen Opfermuth nicht danken; beklommenen Herzens sagte sie: "Kommt zu Euren Gästen, Herr Graf!"

Während sie mit einander nach dem Palas gingen, begann er: "Nun muß ich Euch doch nach selber das Gastrecht tündigen. Wir ziehen Alle wieder zu Felde, und Ihr könnt nicht allein auf dem Regenstein bleiben. Ist es Euch recht, wenn wir Euch nach Quedlinburg zur Übtissin geleiten? Sie wird Euch gewiß freundlich ausnehmen, hat Euch ja selber eingeladen, und ich hoffe, Euer Aufenthalt bei ihr wird nicht lange dauern. Auch Siegsried hofft das," schloß er mit gepreßter Stimme.

Wieder fuhr sie wie fröstelnd zusammen. "Mir ist Alles recht, was Ihr über mich beschließt, Herr Graf," gab sie äußerslich ruhig zur Antwort.

"So haltet Euch übermorgen bereit; dann muffen wir fort," fagte er noch.

Im Saale trat Dba etwas bedrückt den Herren entgegen,

die sie Alle ritterlich begrüßten, und zog sich dann bald zurud. Siegfried hatte gesehen, wie sie mit Albrecht aus dem Baumsgarten kain. Sie war sehr bleich.

Nun saßen die Grasen und Ritter um den Tisch herum und labten sich aus vollen Humpen und Krügen. Albrecht trank aus dem silbergetriebenen Mundbecher seines Vaters und merkte nicht, wie Siegsried ihn immersort ansah. Aber in diesen Blicken lag nichts von Neid und Groll der Eisersucht, sondern ein schwermüthig gedankenvolles Forschen und Rathen, öfter unterbrochen durch Hinabstürzen eines vollen Kruges.

Die Herren unterhielten sich von den einzelnen Zügen und Wendungen des eben bestandenen Kampses, vertieften sich immer mehr in Wassen- und Fehdegelpräche, und wie nun Reiten und Streiten, Stechen und Schlagen ihres Lebens Höchstes war, so wurde das siegesfrohe Trinkgelage unversehens zu einem pläneschmiedenden Kriegsrath, in dem sie die Unternehmungen der nächsten Tage und Wochen beredeten, denn nun waren sie einmal beisammen, nun wollten sie auch Bischof und Städte und wer ihnen sonst noch Feind war, ihre Macht fühlen lassen.

Graf Burchard von Mansfeld war dafür, daß sie sich zunächst der Grafschaft Falkenstein bemächtigen sollten; die beiden Grafen aus dem Helmgau riethen, erst an den Blankenburgern und Wernigerödern Rache zu nehmen, während Albrechts Brüder lieber dem Bischof zu Leibe wollten.

Albrecht schüttelte den Kopf, stieß seinen Becher auf den Tisch und sagte grimmig: "Erst Duedlindurg! — abbrennen will ich das Nest, wenn sie nicht zu Kreuze kriechen, und blechen sollen sie, daß ihnen die Augen übergehen! Denkt Euch: während ich hier fest saß, haben sie Gunteckenburg überssallen, erstürmt und in einen elenden Schutthausen verwandelt."

Ausruse des Unwillens, Drohungen und Verwünschungen unterbrachen ihn.

"Luchard mußte sich mit den Knechten, so viel noch am Leben waren, in das Wipertikloster slüchten," suhr er sort; aber auch dahin verfolgten ihn die Rebellen, zerstörten die von mir erbauten Ringmauern und hätten das Kloster bis auf den Grund verwüstet, wenn sich nicht die Übtissin mit ihrem ganzen Ansehen ins Mittel gelegt hätte."

"Woher weißt Du das Alles?" frug Graf Burchard.

"Als ich zu Dir nach Mansfelb trabte, holte ich unterwegs einen von Luchards Knechten ein, der verwundet und absgeschnitten, sich nach der Lauenburg durchschlagen wollte; der hat mir's erzählt," erwiederte Albrecht. "Dann haben sie in Duedlindurg auf dem Markte geschrien und getobt und sich von meiner Vogtei losgesagt. Dazu noch das geheime Bündeniß mit dem Bischof — o! das Maß ist voll zum überslausen! Ich will ihnen für die Gunteckendurg ihr Rathhaus zerbrechen, und von denen, die sich darin spreizen wie die Pfauen, müssen ein paar Köpse von ihren Hälsen herunter!"

Dem widersprach Niemand, und Albrecht suhr sort: "Aber den Tanz mit Quedlindurg können wir Regensteiner allein besorgen; nehmt unterdessen den Falkenstein für uns, und nachher stürzen wir uns Alle zusammen auf den Bischof von Halberstadt."

"Er wird sich tüchtig wehren, denn er hat Bundesgenossen," sagte der Graf von Stolberg. "Aber ich hoffe, die Akkaner werden dann auch mit ihm anbinden wegen Ascherkleben, und wenn dann nicht Harzgau und Schwabengau wie ein einziges großes Turnierseld von Kriegsgeschrei erfüllt ist, so liegt es an unserem guten Willen nicht."

"Bielleicht könnten wir uns ein Stud Arbeit erfparen,"

meinte der Graf von Mansfeld, "wenn wir den Halberstädtern einen gemeinsamen Fehdebrief schrieben wegen des Bischofs; ich weiß, sie lieben ihn nicht, und er hat auch Feinde in seinem eigenen Domkapitel."

"Einverstanden!" sprach Albrecht. "Poppo, schreibe den Brief gleich hier am Tische; Du weißt, wo Du Pergament und Schreibzeug findest."

Poppo holte sich das Nöthige herbei und schrieb hier zwischen den Bechern den Fehdebrief, dessen herkömmlicher Wortsaut den ritterlichen Herren so geläufig war wie das Baterunser.

Die Anderen setzten dabei die Berathung ihres Feldzugs= planes fort. Die Grafen von Mansfeld, Stolberg und Hohnftein follten in die Graffchaft Falkenstein einrucken, die Burg nehmen, den Grafen Hoher mit Glimpf oder Gewalt daraus vertreiben und eine Befatung auf dem Faltenftein zurücklaffen, bis die Regenstein'schen Grafen freie Hand hatten und ihn selber behaupten könnten. Graf Albrecht sollte alle seine Streitkräfte zusammenziehen, um mit der Stadt Quedlinburg ins Bericht zu gehen. Während ber vielleicht längere Zeit in Anspruch nehmenden Belagerung sollten auf den Burgen nur die nöthigsten Wachen bleiben, aber ein scharfer Beobachtungs= dienst eingeführt werden, damit keine derselben vom Feinde eingeschlossen würde, ohne daß es die Grafen erführen. Es follten durch den gangen Umtreis des Regenstein'schen Gebietes, von Burg Botfeld bei Elbingerode bis Schlanstedt und Wefter= burg und von Bengingerode bis Ditfurt und Gersdorf, fortwährend einige Reiter zwischen ben einzelnen Burgen einher streifen und über Sicherheit oder Gefahr Meldungen mit einander austauschen. So war benn Alles abgemacht, übermorgen wollten die Herren aufbrechen.

Run las Poppo den Fehdebrief vor: "Wisset, Bürgermeister und Rath von Halberstadt, daß wir, Graf.... (folgten die Namen) mit unseren Helsern um Albrechts Grasen von Regenstein willen Euch und dem Eurigen offenbare und abzgesagte Feinde sein und Euch allen Schaden thun und thun lassen wollen, wo er auch herkommen und wie er sich auch benamsen möge, so Ihr nicht anders binnen drei Tagen Euch von Eurem Bischof gänzlich abz und lossaget. Damit wollen wir unsere Ehre zu rechter Zeit bei Euch verwahret haben und thun uns hiermit in dem obengenannten Grasen seinen Frieden und Unserden. Geschrieben unter des Grasen Albrecht von Regenstein beigedrucktem Insiegel."

Sämmtliche Herren setzten ihre Namen darunter, und Poppo drückte das Wappen mit der vierendigen Hirschstange in Siegelwachs dazu.

"So!" sprach Albrecht, "das wäre gemacht. Nun kommt her und stoßt an: auf gute Berrichtung! Jett wollen wir trinken und fröhlich sein!"

Das gelang ihnen denn auch. Die hohen Kannen wurden immer wieder gefüllt und auch immer wieder geleert, und die Gäfte wurden immer lebhafter und lauter. Es waren freismüthige Gesellen, startherzige Männer, gesund und dauerhaft, die im Sattel immer wußten, wo sie hinschlugen, aber beim Becher nicht sein überlegten, was sie sagten.

"Auf Eure schöne Gesangene, Albrecht!" rief Graf Dietrich von Hohnstein den Humpen schwingend. "Donner und Hagel! Das war kein schlechter Fang, Ritter Bock von Schlanstedt!"

"Und nicht bloß die schöne Gefangene, auch die schöne Grafschaft mit dem Falkenstein, die Euch dabei zufällt!" sagte Graf Heinrich von Stolberg.

"Noch ift fie nicht gefallen, Freund!" erwiederte Albrecht.

"Haha! dafür laßt uns sorgen!"

"Sagt mal, Ihr Regensteiner," frug Graf Burchard, "wer von Euch, die Ihr noch ledig seid, wird denn die schöne Gräfin nun eigentlich ins Brautbett tragen, der Alteste oder der Jüngste?"

"Ich glaube, sie sind alle Vier in sie verliebt; wie? gessteht mal!" sagte Graf Dietrich.

"Ich gesteh' es, ich bin's!" lachte Poppo.

"Ich auch!" folgte ihm Günther.

"Albrecht und Siegfried schweigen; also die sind's am meisten," neckte Graf Heinrich.

"Nun kommt es bloß darauf an, wen von uns fie liebt," sagte Poppo. "Albrecht, ich glaube, sie liebt Dich!"

"Wieso?" frug Albrecht erschrocken.

"Ich habe vorhin einen Blick von ihr gesehen, einen Blick auf Dich —!"

"Dummes Zeug!" unterbrach ihn Albrecht ärgerlich, "schweig still!"

"Hoho! ruhig Blut!" mahnte Burchard.

"Benn Ihr nicht Brüder wäret," sagte Graf Dietrich, "so wäre es das Einsachste, Ihr kämpstet um die Gräfin so lange mit einander, bis nur Einer von Euch übrig bliebe, dem sie dann von selber zusiele. Jest ist Einer dem Andern im Wege."

"Aber wir sind Brüder!" sprach Bernhard streng und finster, "und keiner von uns ist dem Andern im Wege."

"Nun, nun, so bös war es wohl nicht gemeint," bes gütigte Burchard.

Wie zwei Blitze von Augen zu Augen hatten sich unwillfürlich bei Dietrichs Worten Albrechts und Siegfrieds Blicke getroffen. Was Jeder dabei empfunden und gedacht, errieth Keiner. Siegfried verhielt sich schweigsam, und Albrecht bemerkte nun erst sein düsteres, schwerzverstörtes Gesicht. Auch ihm war das Gespräch von Ansang an peinlich gewesen, und etwas erregt sagte er: "Genug damit, Freunde! die Gräsin Oda ist so gut Gast des Regensteins wie Ihr; ich will kein Wort mehr über sie hören. Wenn wir übermorgen nach Quedlinburg reiten, so nehmen wir sie mit und bringen sie zur Übtissin auss Schloß, denn allein kann sie hier nicht bleiben."

Das Gespräch nahm eine andere Wendung, und schnell war die allseitige Fröhlichkeit wieder hergestellt, bei der sie noch lange beisammen saßen, bis Graf Burchard als Gast seines Schwiegersohnes mit diesem und seinen ritterlichen Dienstmannen nach der Heimburg ausbrach. Die Anderen blieben auf dem Regenstein, wo sie Jeder ein bescheidenes mit unsverglastem Fenster und sehr nothdürstigem Hausrath versehenes Kämmerlein erhielten.

Als sich Albrecht seit fünf Nächten zum ersten Male wieder in sein eigenes Bett legte, wollte ihm der sonst so getreue Schlaf selbst nach den gehabten Anstrengungen nicht kommen. Er dachte nicht mehr an die Noth der Belagerung, nicht an den grausigen Weg, auf dem er ihr entronnen, und seinen langen Ritt nach Mansseld, auch nicht an den heute ersochtenen Sieg oder die nun bevorstehenden Kämpse, er dachte einzig und allein an Oda. Sie war ihm bei dem Wiederssehen so schön, so hold und herrlich erschienen, daß die schwer unterdrückte Leidenschaft nach der kurzen Trennung aus Neue und mit doppelter Gewalt in ihm aufglühte und es ihm unmöglich däuchte, von der Geliebten zu lassen. War es denn etwas so Undenkbares, daß sie ihn wiederliebte? Seine Bes

werbung für Siegfried hatte sie so gut wie abgewiesen und war manchmal, wenn er mit ihr allein sprach, in eine seltssame Verwirrung gerathen; wie oft hatte er ihre Wangen sich röthen, ihre Blicke leuchten gesehen und liebe, herzige Worte aus ihrem Munde gehört!

Aber mitten in diese freundlichen Gedanken hinein schoß wie ein vergifteter Pfeil das häßliche, sündhafte Wort des Hohnsteiner Grafen: 'Einer von Euch ist dem Andern im Wege'.

Dietrich hatte sich dabei sicher nichts Arges gedacht. Er hatte es in Siegesfreude und Zecherlust übermüthig hervorsgesprudelt als Einer, der gewohnt war, um das Größte wie um das Kleinste zu stechen und zu streiten, zu wetten oder zu würseln. Aber einmal ausgesprochen, war es nicht mehr zurückzunehmen und klang nun Albrecht fort und sort grauenhaft in den Ohren. "Verdammtes Wort!" murmelte er und warssich jach auf die andere Seite, als wollte er ihm den Rücken zukehren, "ich will es vergessen, als hätt' ich es nie gehört!"

Endlich schlief er ein, aber nun schlich sich ein böser, ein fürchterlicher Traum in seine Seele. Er erstürmte eine Burg, um die darin gesangene Oda zu besreien. Da kam ein Trupp Reiter gesprengt der eroberten Burg zu Hilfe, und er rief seinem Bruder Siegfried zu: "Halte sie auf, bis ich Oda habe!" Siegsried warf sich mit einer Handvoll Knechten den Reitern entgegen und kämpste mit ihnen; aber als Albrecht Oda gerettet in Armen hielt, sah er, wie Siegsried, von einer Lanze durchbohrt, vom Pferde sank. Siegsried war nicht mehr, und Oda war sein. —

## Vierundzwanzigstes Kapitel.

m andern Morgen war das Erste, daß die reitenden Boten mit der Absage an den Rath zu Halberstadt und den nöthigen Besehlen an die Burgen und sesten Häuser abgesetigt wurden. Bock hatte es beim Grasen durchzgeset, daß unter Anderen auch die fünf Dienstfähigen der bösen — der Sechste, Rupser, lag noch an seinen Wunden danieder, hoffte jedoch auszukommen — damit betraut wurden. She sie abritten, nahm sie Bock bei Seite und gab ihnen noch einen besonderen Auftrag, von dem der Graf nichts wußte, den sie aber mit einem vergnügten Grinsen ausnahmen und zu Bocks Zusriedenheit auszussühren versprachen, wenn ihnen das Glück dabei ein wenig zur Hand ginge.

Dann begannen die Zurüftungen zu dem Kampse mit der Stadt Quedlinburg. Wassen aller Art, Sturmleitern, Sturmböcke, Wursmaschinen, Schleudern und Geschosse, Bechetränze und unzählige Bündel Pfeile wurden aus den Küstbäusern hervorgeholt, hausenweise auf dem Burghose niederzgelegt, geordnet und verpackt.

Graf Albrecht, Siegfried, Bock und der Waffenmeister Klinkhard hatten alle Hände voll zu thun, und Albrecht fand nicht Zeit, sich um Oda zu kümmern, die selber beschäftigt war, sich mit Eilika zum Abzug zu rüsten. Er fand auch

nicht Zeit, Siegfried über sein verändertes Wesen zur Rede zu stellen, der gar nicht wie sonst bei den Vorbereitungen zu einem Kampse fröhlich und guter Dinge, sondern ernst und in sich gekehrt war. Albrecht bemerkte es in seiner Vielgeschäftigkeit kaum, und das, was er davon bemerkte, schob er auf eine noch dauernde Empsindlichkeit Siegfrieds über das gestrige sich um Oda drehende Gespräch der übermüthigen Zecher. Damit griff er auch nicht fehl. Tieser, schrecklicher noch als den älteren Bruder hatte Dietrichs von Hohnstein unbesonnenes Wort von dem 'einander im Wege sein' den jüngeren getroffen, der seit der Entdeckung von Oda's Liebe zu Albrecht nur noch den einen Gedanken hatte, nur an der einen Frage würgte: liebt Albrecht auch sie?

Die Unterhaltung der Gäste war den Grasen Poppo und Günther überlassen, und obwohl die Herren doch sämmtlich in den letzten Tagen genug geritten und gestritten und dazu auch in den kommenden vollauf Gelegenheit hatten, konnten sie doch nicht still sitzen, stiegen zu Pserde, tummelten sich lustig in der Reitbahn und brachen lachend ein paar Speere gegen einander.

Während Eilika ihrer Herrin beim Einpacken half, seufzte sie ein über das andere Mal so laut, daß Oda endlich frug: "Was hast Du, Eilika? wird es Dir so schwer, von hier zu scheiden?"

"Ach ja, gnädiges Fräulein!" antwortete die Zofe, "es war doch hübsch hier, und wer weiß, ob wir hier einmal wieder herkommen werden. Ihr wollt es ja nicht."

"Wir kommen nun dahin, Eilika, wohin wir eigentlich wollten," sprach Oda. "Du mußt benken, wir hätten nur einen kleinen Umweg gemacht, wie sich der höfliche Ritter Bock ausdrückte, als er uns vor Quedlinburg bei der Bockshornsschanze gesangen nahm."

"Ja, ja, aber es war doch gar zu hübsch hier," sagte Eilika noch einmal. "Was haben wir hier nicht Alles erlebt! und was hätten wir nicht noch erleben können, wenn Ihr gewollt hättet! Dann brauchten wir jeht nicht fort von hier."

Oda mußte trot des tiefen Wehs im eigenen Herzen doch über Eilika, die gern noch etwas Anderes hier erleben wollte. unwillkürlich lächeln.

"Gilika," sagte sie, "Dir macht wohl der tapfere Ritter den Abschied schwer? Aber der hat ja, wie mir scheint, auch nicht gewollt."

"Der hat nur auf Euch gewartet, daß Ihr uns mit gutem Beispiel voranginget," erwiederte Eilika fast schmollend. "Er sieht ebenso wenig wie ich einen vernünstigen Grund, warum Ihr nicht eine Gräfin von Regenstein werden wollt, denn es liegt doch nur an Euch, gnädiges Fräulein."

"Fange davon nicht wieder an!" gebot Oda, sogleich wieder sehr ernst werdend und sich abwendend.

Eilika seufzte wieder zum Steinerbarmen, und schweigend fuhr sie im Zusammenlegen der Gewänder fort.

"Wie denkt Ihr Euch denn unser Leben bei der Übtissin, gnädiges Fräulein?" fing sie nach einer Weile wieder an. "Das wird gewiß ein wahres Klosterleben werden."

"Sahen die beiden Damen etwa so klösterlich aus, die vor vierzehn Tagen hier waren?" frug Oda.

"Nein! da habt Ihr Necht, das müßte man lügen!" lachte Eilika. "Und dann der Herr Stiftsschreiber Florencius — —". "Run?"

"Der wohnt auch auf dem Schlosse und ist viel untershaltender und luftiger, als der Ritter Bock."

"So! den scheinst Du Dir also schon zu Deinem Troste außersehen zu haben."

"Lieber Gott, gnädiges Fräulein, unsereins will doch

auch feinen Spaß haben."

"Nun, wenn Du Dich schon auf Deinen Spaß mit dem Stiftsschreiber Florencius freust, so jammere wenigstens nicht über Deinen Abschied vom Regenstein, als solltest Du statt in das Schloß der Äbtissin gegenüber in das Marienkloster auf dem Münzenberge," verwies Oda ihre leichtfertige Zose.

Darauf fdwieg diefe.

Dba that sich Zwang an, als sie beim Einpacken mit Eilifa scherzte, um sich über die Traurigkeit ihres letten Tages auf dem Regenstein hinwegzutäuschen. Ihr war das Herz unendlich schwer. Gilika hatte Recht: was hatte fie hier nicht Alles erlebt! Als Gefangene eingebracht, hatte fie hier beinabe fünf Monate wie die Herrin gehauft, sich in der Gegenwart zufrieden und glücklich gefühlt und kaum an die Butunft gedacht, die nun auf einmal, nachdem der schöne Traum verflogen, wieder in ihre grausamen Rechte trat. Der Mann, der große Graf, der weit über feinen Gau hinaus geachtete und gefürchtete Held, zu dem fie feit Jahren schon in schwärmerischer Bewunderung aus der Ferne emporgeschaut hatte, der war ihr Beschützer geworden, dem gerade hatte das Schickfal sie so nahe gebracht, daß sie ihn mit der vollen Gluth erster Liebe umfaßt hielt und der, der entschwand nun ihren sehnsüchtigen Bliden im wilden Kriegsgetummel, und wenn sie ihn wiedersah, so war es vielleicht, weil er kam, um vor ihren sehenden Augen eine Andere in seine Arme zu schließen, sich die ichone, ftolze Domina zu holen, bei deren Bermählung mit ihm in der alten, hochragenden Stiftsfirche fie vielleicht eine brennende Rerze tragen durfte. So ichied fie von der hoben Kelsenburg und den beiden Grafen, von denen ber Gine, ber Beliebte, fie ruhig gieben lieft, fie forticbickte. und der Andere nun wiederum ihr mit dem Gram und Groll verschmähter Liebe nachschaute. Was blieb ihr? nichts, als die Erinnerung. Und um sich von dieser so viel wie möglich in die Verbannung hinüber zu retten, beschloß sie, noch einmal zu der Felsbank hinauszusteigen und sich die Augen und die Seele noch einmal mit dem Bilbe zu füllen, das sie so ost mit Entzücken von dort oben betrachtet hatte und nun wohl niemals wiedersehen würde. Heute war sie auch sicher, daß der Eine, der Geliebte, sie dort nicht überraschen würde; er hatte ja heut überhaupt kaum einen Blick für sie. —

Von Graf Albrechts ernsten Lippen kam heute Besehl auf Besehl, und mit einer Schärse, die den Gehorchenden Schwingen an die Sohlen band. Am Nachmittage, als die Vorbereitungen zum Abmarsch beendet waren, frug er seinen

getreuen Paladin: "Sind die Boten alle gurud?"

"Alle noch nicht," erwiederte Bock; "drei fehlen noch." "Wer hat die Absage nach Halberstadt gebracht?" "Nothnagel; aber er ist noch nicht zurück."

"Sm! follten fie ihn gefangen haben?"

"Schwerlich, und lebendig gewiß nicht," fagte Bock.

Der Meinung war auch der Graf, denn er kannte seine Leute, und ohne weitere Sorge um Nothnagel ging er jetzt in den Marstall, um sich von dem tadellosen Husbeschlag der Rosse zu überzeugen. Bock begab sich in seine Felskemenate, wo er noch dieses und jenes für sich selber zu schaffen hatte.

Um Abend trafen die bis jeht Ausgebliebenen alle Drei zusammen ein. Bock fam dazu, als sie eben von den Gäulen stiegen.

"Besorgt!" sagte Nothnagel zu ihm, "ich habe den Brief am Johannisthor abgegeben."

"Was fagten fie?"

"Wir sollten nur kommen, wenn wir Hiebe haben wollten."
"Daß Dich der Bock stößt! wir wollen sie räuchern wie den Schinken im Schornstein! — Und das Andere?" frug Bock weiter.

"Auch besorgt! Er baumelt," erwiederte Nothnaget.

"An einer Weide," fagte Hafenbart.

"Und unter ihm fließt die Holtemme," schloß Spring= wolf, und dann lachten sie alle Drei wie die Kobolde.

Bod melbete nun bem Grafen: "Der Brief ift beforgt,

Herr Graf. Die drei Letten find herein."

"Wo haben die Kerls so lange gesteckt?" frug Albrecht.

Bock wollte nicht recht mit der Sprache heraus. "Laßt nur, herr Graf," fagte er; "sie haben ihre Schuldigkeit gethan."

"Das dant' ihnen der Teufel!" brauste der Graf. "Bo

waren sie?"

"Sie hatten noch eine kleine Bestellung von mir außzurichten an — an einen alten Freund," erwiederte Bock.

"Un wen? - Bod, an wen?" brangte ber Graf.

"An Hinze Habernack."

Da hob Albrecht den Finger und sagte: "Bock, Bock! ich will nicht wissen, was geschehen ist, aber was Frommes war's wohl nicht."

"Herr Graf," antwortete Bod mit fester Stimme: "das

nehm' ich auf mich!"

Aber er ging nicht, und Albrecht sah ihm an, daß er noch etwas auf dem Herzen hatte.

"Was haft Du noch?" frug er.

"Herr Graf, der Tempelherr rumort heut Abend mit Gewalt," sagte Bock leise.

"Schon wieder?" sprach Albrecht betroffen. "Hat es außer Dir noch Jemand gehört?"

"Ich glaube nicht."

"So schweige still davon und sorge, daß Niemand da um das Berließ herum schleicht und lauscht. Sie nehmen's sonst für eine böse Ahnung, und das taugt nichts, wenn man den Harnisch anthun will. Berstehst Du?"

Bock nickte und wandte seine Schritte nach dem dunklen Schachte. Dort saß er noch lange auf einer vorspringenden Klippe und hielt Wache, daß sich Niemand dem verrusenen Orte näherte. Er selber aber horchte mit trüben Gedanken auf das unterirdische Getön, das bald wie ein ununterbrochenes Rauschen und Rieseln, bald in kurzen, regelmäßigen Absähen wie ein lauter Tropsensall klang. Es war eine düstere Nacht; kein Stern blickte tröstlich auf den Einsamen hernieder, und um die Kanten und Ecken des hohen Felsenbaues strich leise klagend ein herbstlicher Wind.

Das vereinigte Heer, das mit seinem Troß von Sturmsgeräth am nächsten Morgen auf der Straße nach Quedlinburg dahinzog, bot ein jedes friegerische Herz erfreuendes Schausspiel. Speerfähnlein slatterten, Stahlhauben und Blechschienen blitzten, Wassen klierten, Ketten und Eisenringe rasselten an den Panzern, Niemenzeug knarrte, und Schnauben und Hufsichlag könte. Die Reisigen und Knechte zu Fuß und zu Roßsangen und trieben allerlei Schimpf und neckschen Muthwillen, denn sie freuten sich auß Stürmen, auf Brennen und Sengen und hossten Plünderung und gute Beute. Die acht Grafen ritten voran, Oda in ihrer Mitte.

"Ihr seid gewiß die erste Kapitularin, Gräfin Oba, die mit einem Heereszuge auf das Schloß der Abtissin geleitet wird," sagte Graf Heinrich von Stolberg.

"Wollt Ihr denn Alle mit hinauf, Herr Graf?" lächelte Oda.

"O nein," erwiederte er, "wir schwenken unter dem Schlosse rechts ab und reiten —"

"Den Schrecken wollen wir unserer gnädigen Frau ersparen, ihr Schloß von Kriegsvolk erlaufen zu sehen," fiel Albrecht dem Grafen Heinrich in die Rede, weil er fürchtete, dieser möchte Oda sagen, daß der Zug der drei verbündeten Grafen gegen ihren Bruder nach dem Falkenstein ging.

"Ich würde der lieben Gräfin Eure bose Sieben als Ehrengeleit mitgeben, Albrecht," lachte der in seinen Scherzen

selten glückliche Graf Dietrich von Hohnstein.

Albrecht warf ihm einen migbilligenden Blick zu und sagte: "Siegfried wird Gräfin Oda der Domina zuführen."

Siegfried und Oda hörten es beide nicht gern, aber Reiner von beiden wagte dagegen Einsprache zu erheben, um den Andern nicht zu verleben.

Zu Eilika, die mit zwei von Knechten geführten Backpferden hinter den Grafen und ihrer Herrin ritt, kam Bock heran getrabt und sprach: "Kennt Ihr den Weg wieder, liebe Jungfer Eilika, den wir schon einmal zusammen ritten?"

"Ich habe auf den Weg nicht geachtet, ich hatte nur Augen für Euch, Herr Ritter," erwiederte der lose Schalk.

"Es ist mir nicht entgangen," sprach er geschmeichelt und selbstbewußt, und ich hoffe, bald wieder hier an Eurer Seite zu reiten. Unterdessen gehabt Euch wohl, liebwertheste Jungstrau, und vergeßt mich nicht! ich muß bei unseren Leuten bleiben."

Sie nickte ihm freundlich zu, und er lenkte seinen Schecken seitab.

Als die Verbündeten der Stadt nahe kamen, erklang die Sturmglocke, und bald sahen sie Kopf an Ropf über die Bruftwehr ragen. Die Thore waren geschlossen, die Brücken

ausgezogen. Der Rath war auf eine Fehde mit den Regensteinern auch ohne Absage gesaßt und hatte Wachen ausgestellt, um vom Anrücken des Feindes zur rechten Zeit Kunde zu erhalten. Nun drängten sich Reisige, Bürger, Frauen und Kinder auf den Mauern, um ihn zu sehen und seine Stärke zu prüsen; aber bald verschwanden die nicht Wehrhaften den Blicken der Angreiser.

Am Münzenberge, ein paar Pfeilschüffe vor dem Hohen Thore machte Graf Albrecht Halt, und die Grafen von Mansseld, Stolberg und Hohnstein verabschiedeten sich von den Regensteinern und der Gräfin Oda. Sie versprachen sich gegenseitig Botschaft über den guten Fortgang ihrer Untersnehmungen zu senden, und Graf von Stolberg sagte noch zu Oda: "Grüßt mir meine Base dort oben auf dem Schlosse, die Gräfin Luitgard; ich glaube, sie ist Thesauraria im Kapitel." Dann zogen sie mit ihrem Volk ihres Weges weiter.

Graf Albrecht vertheilte nun seine Mannschaft unter den Besehlen seiner Brüder an verschiedene Stellen zur Belagerung der Stadt. Zur völligen Umschließung derselben reichten seine Streitkräfte nicht auß, wenn er sie nicht zu weit außeinander ziehen wollte; auch gedachte er in überraschender Weise bald an diesem, bald an jenem Thore zu stürmen.

Zu Oda sprach er, ihr die Hand reichend: "Gott grüße Euch, Gräfin Oda! Ihr könnt von dort oben sehen, was wir hier unten schaffen; sobald ich hier einmal los kann, komme ich hinauf und besuche Euch. Sagt das der Domina. Auf Wiedersehen!"

"Gott schütze Euch, Herr Graf!" erwiederte sie mit einem langen Blicke. Dann ritt sie mit Siegsried ab. Eilika und zwei gepanzerte Reisige als Geleit, nehst zwei Knechten mit ihren Packpferden folgten ihr in kurzer Entfernung.

Als sie den steilen Schloßberg hinan ritten, der außershalb der städtischen Ringmauern lag, sprach Siegfried: "Gräfin Oda, laßt uns hier Abschied von einander nehmen, wo uns Niemand hört. Gott weiß es, und Ihr wist es wohl auch, daß ich Euch geliebt habe, mehr, o viel, viel mehr, als ich Euch sagen kann. Ich habe eine Zeit lang in der seligsten Hossmung gelebt; aber es war nur ein Traum. Ihr liebt meinen Bruder, und ich glaube, er liebt Euch wieder, aber ich weiß es nicht. Wenn er Euch seine Hand bietet, so nehmet sie und werdet glücklich mit ihm, und wenn Ihr dann mit ihm auf dem Regensteine sitzt, so denket mein —". Die Stimme wollte ihm versagen, er mußte sich sammeln.

Sie hatte ihn mit peinlichen Gefühlen angehört und sagte nun: "Graf Siegsried, ich danke Euch für alle Eure Liebe, die Ihr mir erwiesen habt. Mein Schicksal steht in Gottes Hand; aber wenn es uns beide wieder zusammenführen sollte, wo und wie das auch geschehen mag, — laßt uns Freunde, gute, treue Freunde bleiben, Siegsried, wie wir es in so vielen fröhlichen Stunden auf dem Regenstein waren."

Sie streckte ihm ihre Hand hinüber; aber er nahm sie nicht. Er schüttelte das Haupt und sprach: "Wir sehen und nicht wieder, Gräfin Oda. Ich sühle es, daß dies ein Abschied für ewig ist, und ich bin's zusrieden, denn ich kann nicht leben ohne Euch. Ich habe nur noch einen Wunsch: macht Albrecht glücklich! — darauf gebt mir die Hand!"

Sie verstand den Sinn seiner Worte nicht, wie er ihn meinte, und erwiederte daher ruhig: "Warum sollten wir uns nicht wiedersehen können, Graf Siegfried? Laßt ein wenig Zeit vergehen; Euch wird das Glück auch noch aus anderen Augen lächeln. Kann ich Eurem edlen Bruder hier auf dem Schlosse bie übtissin irgendwie dienlich und behülflich sein,

so soll es mit Freuden geschehen; jeden Wunsch werde ich ihm erfüllen, — hier, meine Hand darauf!"

Da nahm er ihre Hand und schüttelte sie leise und ließ sie erst nach einem langen Drucke wieder los. "So! nun still davon!" sprach er, "wir sind oben. Zeigt der Übtissin ein sreundlich Gesicht, und ich rathe Euch, laßt sie nicht merken, wen Ihr liebt; es ist um Albrechts willen."

Man hatte sie kommen sehen. Florencius empfing sie auf dem Schloßhose und sührte sie die Treppen hinaus. Oben kamen ihnen die Übtissin und die Kanonissin entgegen und hießen Oda willkommen. Als Jutta sah, daß Siegsried ihr Oda zuführte, war sie zufrieden, denn sie dachte: Der Bräutigam giebt seine Braut in sicheren Schut, bis der Krieg zu Ende ist und er sie heimführen kann. Dennoch srug sie: "Und Graf Albrecht? Hatte er nicht Zeit herauf zu kommen?"

"Nein, gnädige Frau," entgegnete Siegfried, "heute war es ihm nicht möglich; aber er sendet Euch Gruß über Grüße."

"Und sobald er kann, will er kommen," fügte Oda hinzu. "Wisset, Graf Siegfried, daß auch Ihr allezeit bei uns willkommen seid," sprach die Abtissin.

"Ich danke Euch, gnädige Domina!" erwiederte er.

Die Gräfinnen Jutta und Abelheid wandten sich etwas zur Seite und sprachen leise mit einander, um den Abschied der Liebensben, wie sie glaubten, nicht zu stören. Aber der war sehr kurz.

"Lebet wohl, liebe, liebe Oda!" sagte Siegfried mit dem

Aufgebot aller Rraft.

"Lebet wohl, Siegfried!" gab fie ihm bang zurud.

Noch ein Händedruck, noch ein langer, tiefer, wehevoller Blick zwischen dem blonden Siegfried und seiner bleichen Lilie, dann eine stumme Verbeugung vor den zwei Damen, — und mit sesten, klirrenden Schritten ging er dahin.

Jutta und Adelheid nahmen Oda Arm in Arm in ihre Mitte, und die Abtissin sprach: "Kommt, liebe Oda, daß wir Guch Guer Wohngemach zeigen; von Guren Fenstern feht Ihr den Regenstein. Nachher rufe ich unsere Schwestern vom Rapitel zusammen; fie erwarten Guch Alle mit Sehnsucht."

"Und auch ein wenig mit Neugier," fügte die Kanonissin

lächelnd hinzu.

Siegfried ritt, von den Reifigen gefolgt, langsam binab und zu Albrechts Lagerplatz. Als er aber ben Bruder von weiten halten fah, gab er seinem Roffe bie Sporen und sprengte im Galopp auf ihn zu. Wie er das Schwert zog und über bem haupte schwang, daß es im Sonnenscheine blitte, und wie er in blinkender Ruftung, mit leuchtenden Augen und flatternden Locken daher flog, fah er aus wie der Ritter Santt Georg, der zum Siege fturmt.

"Albrecht, da bin ich!" rief er mit lauter, seltsam er= regter Stimme, "nun ftelle mich hin, wo der Rampf am

heißesten wird!"

## fünfundzwanzigstes Kapitel.

ie Belagerung Quedlindurgs ging nicht nach Graf Albrechts Bünschen, denn die trohige Stadt war nicht so leicht zu bezwingen, wie er sich das wohl gedacht hatte. Die stets wiederholten Sturmläuse an verschiedenen Thoren wurden tapfer zurückgeschlagen und ein paar Feuersbrünste, die namentlich in der Reustadt von hineingeschleuderten Brandgeschossen entzündet waren, bald wieder gelöscht, so daß die Belagerer sich keines ernsten Ersolges rühmen konnten.

Graf Albrecht war daher sehr übler Laune, und sein Besuch auf dem Schlosse, den er Jutta's wegen nicht versmeiden konnte und Oda's wegen sehr gern unternahm, war nur von kurzer Dauer. Oda benahm sich, eingedenk der Warsnung Siegfrieds, sehr vorsichtig und zurückaltend dabei und schien mit der Domina wie auch mit den übrigen, namentlich den jüngeren Conventualinnen schon auf ganz freundschaftslichem Fuße zu stehen, sah auch zufrieden und wohlgemuth aus. Die Übtissen entschuldigte das unverbindliche, sast unsreundsliche Wesen ihres edlen Schirmvogtes mit seiner Mißstimmung über den schlechten Fortgang der Belagerung und erbot sich zur Friedensvermittlerin zwischen ihm und der Stadt, was er jedoch streng von der Hand wies. Sein Groll gegen die letztere steigerte sich mit jedem Tage, den er vergeblich vor ihren

Thoren lag, ohne ihr beitommen und die Zerstörung der in rauchgeschwärzten Trümmern liegenden Gunteckenburg an ihr rächen zu können.

Siegfried hatte weder den älteren Bruder bei seinem Bessuch auf dem Schlosse begleitet, noch war er allein oben gewesen. Albrecht legte ihm diese große Enthaltsamkeit als Ehrsgeiz auß, mit dem Siegfried sich vielleicht Oda gegenüber vermessen oder wohl gar durch ein Gelübde gebunden hatte, erst als Sieger und Eroberer der Stadt wieder vor der Gesliebten zu erscheinen. Er frug ihn nicht, aber seine Vermuthung wurde bestärkt durch Siegfrieds verwegenes Vordrängen und sich preisgeben bei jedem Angriff und durch sein ungedulbiges Verlangen, daß sich die Belagerten endlich zu einem Ausfall und einem Wassengang auf freiem Felde entschließen möchten.

Aber damit hatten es die Quedlinburger nicht eilig. Laut des abgeschlossenen Schutz- und Trutbundnisses mußten ihnen der Bischof und die Städte Halberstadt und Afchersleben zu Hülfe kommen, und darauf warteten fie. Wenn fie von ihren Thurmen aus gewahrten, daß die Bundesgenossen beran rudten, dem Reinde in den Ruden, bann wollten fie felber aus den Thoren ausfallen und mit draufschlagen, bis dabin aber ihre Kräfte einem so ausgezeichneten Kriegsführer gegenüber, wie der Graf von Regenstein war, wohlweislich schonen. Inzwischen hielten fie gute Wache, wehrten die Sturmversuche an den Thoren ab und sahen ruhig am Tage die Zelte und Nachts die Lagerfeuer jenseits ihrer breiten Graben. Ausgehungert konnte die Stadt von den Regenstein'schen nicht werden, tropdem ihr die Handelswege durch die Belagerung abgeschnitten waren. Ginen Frachtzug mit Güterladung, der für einen Quedlinburger Kaufherrn bestimmt und die Gefahr nicht kennend, die alte Heerstraße von Nordhausen

über den Harz kam, hatte der Feind schon abgesangen und ausgeraubt. Aus diesem Grunde war den Bürgern das lange Ausbleiben der zu erwartenden Hülfe sehr unbequem. Dem Grasen Albrecht dagegen kam diese Verzögerung ihrer Ursache wegen sehr zu Statten, und als ihm die letztere durch einen reitenden Boten aus Burg Schwanebeck gemeldet wurde, verwandelte sich seine Verdrossenheit in helle Freude.

Der Fehdebrief an den Rath zu Halberstadt hatte eine Wirkung gehabt, die Albrechts kühnste Hoffnung überstieg: der Bischof war aus der Stadt vertrieben und hatte flüchten müssen.

Und tas war so gekommen. Graf Albrecht von Regen= stein war beim gemeinen Volke weit und breit beliebt im Lande, weil er die armen Leute nicht schindete und plagte, wie das andere ritterliche Lebensberren thaten, sondern fie mit milder, wohlthätiger Sand unterstützte und ihnen felbst gegen ihre weltlichen und geiftlichen Bedrücker beiftand. Um fo weniger Freunde hatte der Bischof, der seine Gulten und Zehnten mit unnachsichtiger Strenge eintrieb, so daß der Graf bei seinen Streitigkeiten mit ihm, von benen die Runde in alle Schichten der Bevölkerung drang, die große Masse des armeren Bolkes auf seiner Seite hatte. Als nun der Absagebrief der Berbundeten, der die Stadt nur des Bischofs wegen mit einer icharfen Fehde bedrohte, befannt wurde, ergriffen die Sandwerksailden und die kleineren Leute offen Bartei für den Grafen gegen den Bischof, und es fam in halberstadt zu einem gewaltsamen Aufstande. Der Rath und die Geschlechter thaten wenig oder nichts zur Unterdrückung desfelben, theils weil ihnen die Macht dazu fehlte oder ihnen um ihr eigen Gut und Blut bangte, theils weil sie dem Bischof für sein oft hoch= muthiges Auftreten und seine vielfachen Übergriffe in das

Stadtregiment diese bittere Lehre gönnten, damit er einsehen sollte, daß ein gutes Einvernehmen mit Rath und Geschlechtern sein eigener Bortheil wäre. Es mochte auch wohl von seinen alten Gegnern im Domkapitel heimlich geschürt und gehetzt werden, kurz, die erregten Bolkshausen machten Anstalt, die bischissliche Burg zu stürmen, und um sein Leben zu retten, blieb dem Bischof nichts übrig, als zu sliehen. Es hieß, er habe sich bei Nacht über die Stadtmauer gerettet und über Ofterwiek nach seiner Feste Hornburg ganz im nordwestlichen Winkel des Harzgaues, an der Alse oder nach seiner Burg Wiedelah zwischen Stötterlingenburg und der Oker gewandt, von wo er leicht in noch größere Sicherheit nach der Harzburg, der sehr starken Bergseste der Grasen von Wernigerode, kommen konnte.

Diese wichtige Nachricht war dem Grafen Albrecht begreislicherweise sehr willtommen, denn wenn er auch weit davon entsernt war, zu glauben, daß der vertriebene Bischof sich gottergeben in sein Schicksal fügen und lange unthätig still sitzen würde, so hatte er doch vorläusig Ruhe vor ihm und durfte hossen, daß die Halberstädter unter diesen Umständen von der Entsendung einer Streitmacht zu Hülfe der Stadt Duedlinburg absehen würden.

Demgemäß fiel auch sein Bescheid auf eine Anfrage der verbündeten Grasen aus, als sie ihm die Einnahme des Falkensteins melden ließen. Graf Hoher, oder vielmehr die Besatung der Burg, hatte sich, um der Wassenehre und der Treue gegen ihren Lehensherrn einigermaßen zu genügen, drei Tage lang standhaft gewehrt, dann aber die Burg übergeben, und Graf Hoher war mit seiner frommen Gemahlin und seinem bischöslichen Burgkaplan grollend und grämlich abgezogen. Die Grasen machten sich auf dem schön gelegenen

Falkenstein nun gute Tage und pflegten des edlen Waidwerks in den wildreichen Forsten. Sie frugen aber doch bei Albrecht an, ob sie ihm gegen die Stadt Quedlindurg zu Hülfe kommen sollten. Wenn nicht, so würden die Grasen Heinrich und Dietrich den Falkenstein sür Albrecht besetht halten — mit anderen Worten, so lange weiter zechen und birschen — bis er oder einer seiner Brüder sie ablöste. Graf Burchard aber wollte dann mit seinem Bolke auch noch die zur Grafschaft Falkenstein gehörige Herrschaft Arnstein mit der Rammelburg und Hettstedt besehen.

Albrecht verstand recht gut, wie das gemeint war. Die Berrichaft Arnstein mit bem berrlichen Schlof grenzte an Burchards Grafichaft Mansfeld, und wenn er fie befeben wollte, so hieß das so viel, als daß er fie für fich besethen und behalten wollte. Darüber war nun zwar nichts abgemacht, allein Albrecht fah ein, daß er dies feinem treuen Bundes= genoffen nicht verwehren und ihm den Lohn für feine bereitwillig geleistete Sulfe nicht verweigern konnte. Außerdem lag bem Grafen Albrecht daran, den Quedlinburgern zu zeigen, daß er allein ftart genug mare, fie ju guchtigen, bamit fie in Butunft die nöthige Achtung vor feiner Gewalt hatten und nicht etwa meinten, er könnte ihnen ohne den Beistand Berbundeter nichts anhaben. Er antwortete daber auf die Anfrage der Freunde. er bedürfe ihres Buzuges nicht; Burchard möchte fich in Gottes Namen der Herrschaft Arnstein bemächtigen, und Beinrich und Dietrich möchten ben Falkenstein und die Gegend um Ermeleben besetht halten, bis er einen seiner Brüder zur Übernahme schickte, was hoffentlich bald geschehen würde. Aber sie möchten die Stadt Afchersleben durch ftreifende Reiter beobachten laffen, daß ihm von dort nicht unvermuthet reisig Bolt in den Rücken fiele, und wenn es ihre Zeit irgend erlaubte, so möchten fie

die Anhaltinischen Fürsten, namentlich Bernhard den Beraubten ansprechen und ihn zur Theilnahme an ihrem Bündniß gegen den Bischof zu gewinnen suchen.

Den Quedlinburgern kam die Säumigkeit der beiden anderen Städte doch nachgerade verdächtig vor, und man besichloß, bei ihnen anzufragen, ob sie denn bundbrüchig werden wollten, oder warum sie der bedrängten Schwesterstadt keine Hülfe schiekten. Da die Umschließung der Stadt seitens der Belagerer eine sehr lückenhafte war, so kamen die in der Dunkelheit der Nacht aus einem versteckten Mauerpförtchen gelassenen Boten glücklich durch die Feinde durch und in der darauf solgenden Nacht auch wieder in die Stadt hinein.

Da ersuhr man denn nun die Geschichte von der Verjagung des Bischofs. Aber Bürgermeister und Rath von Halberstadt ließen denen von Quedlindurg sagen, sie dächten nicht daran, bundbrüchig zu werden und würden die liebe Schwesterstadt gewiß nicht im Stich lassen, wenn sich diese nur noch einige Tage gedulden und gegen den Feind halten könnte. Sie stünden mit dem Bischof über seine Rücksehr in Untershandlung, die, wenn sie nicht überstürzt würde, einen für ihre Stadt sehr wünschenswerthen Ausgang verspräche. Dann wollten sie mit einem namhaften Bolk zu Roß und zu Fußkommen und durch ein Fahnenzeichen von der Hamwarterschr Nahen kund geben. Die Quedlindurger möchten nur immer scharf auslugen und dann zu rechter Zeit durch einen Ausfall auf den Feind kräftig zudrucken.

Der Bescheid der Ascherslebener lautete nicht so günftig. Sie könnten nicht durch, hieß es, denn die Stolbergischen und Hohnstein'schen lägen ihnen im Wege und bewachten sie unsablässig.

Dabei mußten sich die Quedlinburger wollend oder nicht:

wollend beruhigen, und im Hindlick auf die tröstliche Nachricht aus Halberstadt konnten sie es auch; aber die auf die Wegeslagerei der Harzgrafen gestütte Entschuldigung Ascherslebens sah doch einer willkommenen Ausrede zum Verwechseln ähnlich, und es wollte die Quedlindurger dünken, als wäre die neue Bischofsstadt ihnen nicht so bundestreu wie die alte.

Selbst von Quedlindurgs höchstem Kirchthurme war der umliegenden Berge wegen die Straße nach Halberstadt nicht zu übersehen, während die Hamwarte den Thurmwächtern, aber nicht den Belagerern sichtbar war. Über den ganzen Harzsgau vertheilt ragten auf Bergen und Flurgrenzen zehn solcher hohen, steinernen Wartthürme, von denen man Umschau halten und sich durch Zeichen verständigen konnte; aber die Wächter mußten ihre Augen länger als bloß einige Tage anstrengen, ehe eine flatternde Fahne von der Hamwarte herüber winkte.

Unterdessen ließ Graf Albrecht nicht nach, die Stadt zu berennen und ihr auf jede Weise, besonders durch Feuer zu schaden; allein es gelang ihm nicht, sie zu überwinden und als Sieger mit den Seinigen hineinzukommen. Einmal wäre dies beinahe geglückt. Das Hohe Thor war gestürmt und ersbrochen und die Regenstein'schen waren schon in die Gasse das hinter eingedrungen, wurden hier aber von einer erdrückenden Übermacht gestellt, mit einem Hagel von Geschossen und schweren Steinen und mit Strömen siedenden Wassers und Öles überschüttet, so daß sie sich nach starkem Verluste zurückziehen mußten. Albrechts Grimm über die Fruchtlosigkeit seiner Ansstrengungen steigerte sich bis zu einer unnahbaren Wuth.

Da erhielt er zu allem Mißgeschick eines Tages noch die unheildrohende und leider schon verspätete Kunde, daß der Bischof nach gepflogenen Unterhandlungen und gemachten Versprechungen nach Halberstadt zurückgekehrt war, und von dem wetterwen-

烫

dischen Bolke jubelnd empfangen, einen prunkvollen Ginzug in den Betershof gehalten hatte.

Aber der schlimmste Theil der Nachricht war der Zusat, daß der Bischof eine gar ansehnliche Schaar Reisiger theils neu geworben, theils von seinen Burgen mitgebracht hatte, die mit der schon triegsbereiten Mannschaft des Rathes ohne Verzug zum Entsat der Stadt Duedlindurg ausbrechen sollte. Der Feind konnte also auch von dort jeden Tag, jede Stunde auf dem Rampsplatz erscheinen.

Albrecht wußte, was er von der Rache des in Folge seiner Absage Vertriebenen zu erwarten hatte und schickte sosort Kundschafter auf die nächsten Berge. Während er nun eines Morgens mit seinen drei jüngsten Brüdern und dem Ritter Bock in der Nähe des Gröper Thores stand, bemerkte er auf den Mauern eine lebhafte Bewegung, die ein außergewöhnliches Vorhaben, wahrscheinlich einen Ausfall der Belagerten versmuthen ließ.

Da kamen die ausgesandten Kundschafter und melbeten das Anrücken eines Heerhaufens von Halberstadt her; die Hauptmacht sei noch weit zurück, aber ein starker Vortrab Reiterei schon am Liebfrauenberge.

"Die muffen wir zurückbrängen, jedenfalls aufhalten, bis wir sehen, was hier vorgeht," sprach Albrecht.

Dann — ben Blick auf Siegfried gerichtet — fuhr er in kurzem Besehlstone fort: "Siegfried, Du wirsst Dich ihnen mit den Reitern entgegen; in dem Hohlwege zwischen den Weinbergen fällst Du sie an, hältst sie auf, läßt sie nicht durch, so lange Du noch einen Mann zur Seite hast!"

"Herr! das wird ein heiß Stück Arbeit für Graf Siegfricd," sagte Bock. "Eine Reiterschlacht im Hohlweg ist ein mißlich Ding, und wir kennen noch nicht die Stärke —" "Hilft nichts! es muß sein!" unterbrach ihn Graf Albrecht streng. "Du reitest natürlich mit!"

Siegfried aber ließ zum Aufsiten blasen, und eine wilde Entschlossenheit in den kampfglühenden Zügen, preschte er mit Bock und den gepanzerten Reitern davon.

Graf Albrecht suhr zu den zwei andern Brüdern fort: "Günther ans Hohe Thor, Bernhard bleibt am Öhringer, Du, Boppo, hier! Ihr haltet Verbindung untereinander und unterstützt den am meisten Bedrängten. Bekommt Ihr Luft, so schieft Ihr, was Ihr an Mannschaft entbehren könnt, den Weg nach Halberstadt zu; müßt Ihr weichen, so geschieht es ebenfalls in dieser Richtung. Ist völliger Rückzug unvermeidlich — dann Sammeln um Burg Gersdorf, den Freunden entgegen."

"Und Siegfried?" frug Poppo, "soll der mit seinen Reistern im Hohlweg allein bleiben? Er weicht nicht, aber —"

"Ich folge ihm mit einem Fähnlein, sobald ich hier Alles in Ordnung sehe," erwiederte Albrecht.

Günther und Poppo rückten in die ihnen angewiesenen Stellungen und erwarteten dort schlagsertig den Feind. Albrecht schickte einen Reisigen mit denselben Nachrichten und Befehlen zu Bernhard vor dem Öhringer Thore und hielt dann zu Pferde mit einem Fähnlein Fußvolk auf einem Hügel, von wo er den Kampf übersehen und leiten konnte.

Siegfried trabte an der Spitze seiner Reiter den Halberstädtern entgegen. Er sprach kein Wort, sondern blickte mit sieberhast glänzenden Augen lebhaft um sich, zum blauen Himmel empor, nach dem Harzwald hinüber und dann nach dem Regenstein.

Und endlich, ehe er in die Weinberge einbog, wandte er sich im Sattel, schaute noch einmal nach dem Schlosse der Abtiffin hinüber und winkte mit der hand einen Scheides gruß hinauf.

Bald waren sie in dem Hohlwege, und als sie durch eine Biegung desselben geritten waren, sahen sie vor sich den Feind. Siegsried hob sich in den Bügeln, streckte das Schwert in der Faust hoch empor, und sich nach seiner Reiterschaar umkehrend, rief er mit schallender in höchster Erregung bebender Stimme: "Borwärts! Sieg oder Tod!"

Ein wildes Ariegsgeschrei hüben und drüben, und die seindlichen Geschwader prallten mit einem fürchterlichen Stoße klirrend und krachend auseinander. Es war ein verzweiseltes Fechten, ein Roß an Roß, Anie an Anie Drängen; Schwerter klangen und zuckten, daß Funken sprühten, und Kolben und Streitärte schmetterten auf Hauben und Harnische. Auf beiden Seiten wurde mit äußerster Erbitterung gekämpst, und keine Schaar wollte der anderen weichen. Wirr durcheinander mischten sich die von hüben und drüben, hier in einen dichten Knäuel verwickelt, dort im Einzelgesecht auf einander loszbreschend. Im stärksten Gewühl, von Vielen umringt, kämpste Siegsried, heldenkühn, todverachtend; ihm so nahe wie möglich Ritter Bock, ihm helsend, ihn schützend, sein eigenes Leben sür ihn in die Schanze schlagend.

Endlich nach furchtbarem blutigen Ringen gewannen die Regenstein'schen die Oberhand; die Halberstädter warsen die Rosse herum und flohen rückwärts, die Sieger in toller Jagd hinter ihnen her. Reiterlose Pferde galoppirten den dahinssausenden Verfolgten und Versolgern nach.

Im Hohlwege war es still. Verwundete wanden sich in Schmerzen, Sterbende und Todte, Schwert oder Kolben noch in der erstarrenden Faust, lagen neben einander, über einander; zwischen ihnen mit durchstochenem Leibe, schwer athmend,

langsam verblutend, der jüngste, blühendste, blondeste der sechs Grafen von Regenstein.

Er lag etwas an der Seite des Weges auf dem Rücken und hielt die Linke auf sein zerschlitztes Kettenhemd gedrückt, wo zwischen den Panzerringen unter der Brust sein rothes, warmes Blut hervorquoll. Die Augen schauten zum hohen Himmel empor, und ein stilles, friedliches Läckeln umschwebte sein Antlit. —

Da kam Bock auf den Kampfplatz zurückgesprengt. Bei der Bersolgung hatte er Siegfried vermißt und suchte ihn nun. Als er ihn liegen sah, stieg er vom Pferde und rief ihn an: "Graf Siegfried! verwundet? wie steht es mit Euch?"

"Es ist aus," erwiederte Siegfried mit matter Stimme, "Stich in die Brust, — tief genug."

"Nun, nun!" sprach Bock beruhigend, so erschrocken er auch war, "das wächst wieder zu. Bei Eurer Kraft und Jugend heilt Alles schnell."

Siegsried bewegte das Haupt und sagte: "Nein, Bock, es heilt nicht Alles. — Alter, treuer Freund, komm her! — ich habe Dir ein Geheimniß zu vertrauen, — das nicht mit mir begraben werden darf."

"Graf Siegfried!" rief Bod, "Herr Gott im Himmel —!" aber weiter kam er nicht. Der Lielerfahrene hatte schon manch Einen so liegen sehen und kannte den Blick, mit dem ihn Siegfried anschaute.

"Höre genau zu, Bock, — was ich Dir sage," sprach Siegsried. "Gräfin Oda hat mir gestanden, daß sie nicht mich, — sondern meinen Bruder Albrecht mit ganzer Seele liebt. — Sag's ihm, Bock, — wenn ich todt bin, — sag's ihm; hörst Du, — aber nur ihm selbst, keinem Anderen, — ich durste es nicht."

"Guer Bunich foll erfüllt werden, Graf Siegfried, wenn ich den Tag überlebe," erwiederte Bock, in tiefster Seele ergriffen. Dem tampfgestählten Manne brachen die Thranen aus den Augen und rollten ihm die braunen Wangen binab. Er schleppte seinen Liebling mit gärtlicher Borsicht an ben Wegrain und legte ihn dort an die Böschung des Rasens.

"Danke!" hauchte Siegfried. "Lieber Freund, lebe wohl!

- reite, Bock, reite! - lag Reinen durch!"

Bock konnte nicht bei ihm bleiben; er mußte feinen Reitern nach und sah auch - ach! leider nur zu klar und deutlich, daß er seinem jungen Herrn nichts mehr helfen konnte'. Er reichte ihm noch einmal die Hand, big die Zähne auf einander und schluchzte. Dann saß er auf und stob davon. —

Der Ausfall ber Quedlinburger, ben fie am Öhringer, am Gröper und am Hohen Thore zugleich unternahmen, wurde mit schwachen Kräften und geringem Nachdruck ausgeführt, und da Graf Albrecht fah, daß die Seinigen wacker Stand hielten, jog er mit seinem Fahnlein Fußtnechte nach ben Weinbergen.

Als er vor den Knechten langsam dahin ritt, überfiel ihn eine plöplich aufsteigende Angst um Siegfried. Er hatte ihn gegen einen Feind geschickt, beffen Stärke er nicht kannte, und ihm den Befehl gegeben, bis auf den letten Mann auszuhalten. Siegfried hatte sich mahrend ber ganzen Belagerung über alle Magen vorgewagt, freiwillig, felbst gegen die Mahnungen seiner Brüder; mas wurde er erst thun, angefeuert von einem solchen Befehle! Es konnte ein Todesritt sein, zu dem Albrecht den Bruder ausgefandt hatte. Ihm wurde bang ums Herz, sein Traum fiel ihm ein, und mit jedem Schritte wuchs seine Unruhe. Er fette sein Pferd in Trab und aus dem Trab in Galopp, spornte es immer schärfer und schärfer und fegte endlich wie von einem bösen Seiste gehetzt querfelbein dem Hohlwege zu. Und als er hinter der Biegung desselben auf den Kampfplatz kam, da sah er die Verwundeten liegen und dort am Wegrain — er wußte nicht, ob lebend oder todt — seinen Bruder Stegfried.

"Siegfried! Siegfried! barmherziger Gott! Siegfried!" rief er, sprang aus den Bügeln und beugte sich über ihn.

Siegfried sah ihn mit brechendem Blicke an; ein trübes Lächeln glitt über seine bleichen Züge, und leise sprach er: "Wir haben gesiegt, Albrecht, aber — es kostet Dich einen Bruder."

"Siegfried! o Gott!" rief Albrecht "und ich, ich habe Dich in den Tod geschickt!"

"Mein - nein -" flufterte ber Bunde.

Albrecht lag auf den Knien, in des geliebten Bruders Antlitz blickend. "Mein Traum! mein Traum! den hatte ich vergessen, der hat mich umsonst gewarnt," jammerte er.

Siegfried verstand ihn nicht. Er versuchte Albrechts Hand zu fassen, war aber schon zu schwach, die seine zu ersheben. Albrecht ergriff sie sanst und fühlte ein leises Zucken. Siegfried wollte ihn zu sich herabziehen, weil er kaum noch sähig war zu sprechen. "Albrecht, grüße Oda; — nun bin ich Euch — nicht mehr — im Wege," hauchte er kaum hörbar mit bebenden Lippen.

"Siegfried! was sagst Du da? Siegfried! Du darst nicht sterben mit dem Gedanken, daß Du mir im Wege warst," rief Albrecht. "Du warst mir nicht im Wege, Siegfried! ich wollte Dich glücklich machen, Dich und Oda!"

Aber Siegfried hörte ihn nicht mehr. Albrecht nahm den Sterbenden in seine Arme und lauschte auf den erlöschenden Athem.

Das Fähnlein Fußknechte hatte ihn mittlerweile erreicht und blieb nun um des Weges Breite von ihm entfernt flüsternd stehen in scheuer Ehrsurcht vor dem tiesen Schmerze ihres helbenhaften Gebieters, den sie noch niemals so gesehen hatten. Sie frugen ihn nicht nach Besehlen, und er achtete ihrer nicht, wußte vielleicht kaum, daß sie da waren. Alles um sich her vergessend saß er von Schmerz überwältigt bei dem verscheis denden Bruder, dessen Haupt auf seinem Schoße haltend.

Die von Bock und seinen Keitern verfolgten Halberstädter hatten sich jenseits der Weinberge von der Straße absgewandt und links im offenen Felde zerstreut, wo ihnen die Regensteiner immer noch nachsetzten. Endlich gaben diese die Berfolgung auf, konnten aber nun nicht denselben Weg zurück, weil inzwischen die seindliche Hauptmacht herangekommen war

und ihnen diesen Rudweg abgeschnitten hatte.

Der Rampf vor der Stadt verlief für die Regenfteiner sehr unglücklich. Anfänglich machten die Quedlinburger aus zwei Thoren nur Scheinangriffe, um die davor stehenden Feinde dort festzuhalten. Aus dem dritten und mittelften aber, dem Gröper Thore fielen fie bald in einer unerwarteten Stärke aus, drängten Poppo mit Übermacht zurud und schoben sich nun wie ein Reil zwischen Bernhard und Günther, beide von der Seite anfallend, während gleichzeitig nun auch die Angriffe aus dem Öhringer und dem Hohen Thore mit großer Gewalt erfolgten. So wurden die Belagerer aus ihrem Zusammen= hange geriffen, durchbrochen und geworfen. Ein Theil des Halberstädtischen Fufvolkes hatte die Weinberge umgangen und tam Poppo und Günther, die auch im Rudzuge noch tapfer fämpfend und beide leicht verwundet, sich am Hungerplane vereinigt hatten, in den Rücken, so daß fie, um nicht gefangen zu werden, auf Westerhausen zu weichen mußten. Dort im

Felde stieß Bock zu ihnen und brachte ihnen die erschütternde Trauerkunde, daß Siegfried gesallen. Sofort kehrten sie mit ihren Knechten, so viel sie deren noch bei sich hatten, nach der Stelle des Reitergesechtes um, bis zum letzten Blutstropfen entsichlossen, den Bruder oder seinen Leichnam aus den Händen der Feinde zu retten. Wo Albrecht und Bernhard waren, wußte Keiner von ihnen.

Von den Mauerthürmen hatte man sowohl Siegfrieds Ritt mit den Gepanzerten als Albrechts Abmarsch mit einem Häuflein Knechte nach den Weinbergen, also den anrückenden Halberstädtern gerade entgegen, wohl bemerkt und schickte sich eben an, ihnen mit einem abgesonderten Hausen dahin nachzuziehen, als sich Überraschendes begab.

Mit verhängtem Zügel kam Graf Albrecht aus dem Hohlwege gejagt, und hinter ihm her in rasender Verfolgung wohl zwanzig bischöfliche Reiter.

Auf den ersten Blick sah er, daß die Schlacht für ihn verloren, sein Bolk vollftändig zersprengt und ein Sammeln desselben unmöglich war. Der nächste Weg nach Burg Gerszdorf ging links um die Stadt herum. Dorthin wandte er sich, nur der Schnelligkeit seines Rosses vertrauend. Aber wie die Reiter auf seinen Spuren, so versolgte ihn überall das Geschrei der über seine Flucht frohlockenden Feinde, von denen sich ein großer Theil auch noch hinter ihm hermachte. Er mußte an dem Öhringer Thore vorüber, und das war sein Verderben. Hier begegnete ihm eine Schaar reitender Knechte und Bürger, die noch nicht am Kampse Theil genommen und daher noch frische Pserde hatten. Diese Schaar nahm Albrechts Versolgung in der Richtung nach Gersdorf auf und bedrängte ihn so hart dabei, daß er in seiner Roth und Verwirrung in den Bruch des Hackleiches gerieth, wo

sein erschöpftes Pferd bis an den Bauch im Moraste versank und nicht mehr herauskonnte.

Nun wurde er von den immer zahlreicher herbei stürmenden Feinden umzingelt. Biele auf einmal wagten sich trot der Gesahr in Bruch und Morast. Ein verzweiselter, surchtbarer Kamps sand noch statt, bei dem sich Albrecht wie ein wüthender Eber wehrte, bis sie mit Spießen und Stangen auf ihn losschlugen und auch sein starker Schwertarm erlahmte.

Da geschah das Unglaubliche: Graf Albrecht von Regensstein wurde von den Quedlinburgern gesangen genommen.

Wie ein Flugfeuer über Strohdacher pflanzte sich der Ruf: Wir haben ihn! wir haben ihn! bis zur Stadt fort, in deren Gassen bald tausend und aber tausend Kehlen jauchzten und brüllten: Der Raubgraf ist gefangen! der Raubgraf kommt, mit Ketten beladen!

Bernhard hatte es trot der größten Anstrengungen nicht gelingen wollen, sich zu Poppo durchzuschlagen, und um seine Streitkräfte nicht gänzlich aufreiben zu lassen, sondern für spätere Kämpse zu sparen, zog er sich sechtend zurück, um in einem Bogenmarsche den von Albrecht besohlenen Sammelplat, Burg Gersdorf zu erreichen. Da sah er von weiten einen sliehenden und heftig versolgten Reiter, in dem er seinen Bruder Albrecht zu erkennen glaubte. Er versuchte, ihm zu hülse zu eilen, kam aber zu spät. Bon den schnell in großer Zahl nachrückenden Feinden wurde er sofort aus Neue ansgegriffen und zurückgewiesen, ohne jedoch weiter versolgt zu werden.

Der Kampf war zu Ende, die Regenstein'sche Macht aufsgelöst und so gut wie vernichtet. Die Sieger begnügten sich mit ihrem überaus wichtigen Fange und kümmerten sich nicht um die hier und da vereinzelt umher irrenden Trupps von

Feinden, die der geschlossenen Masse der Städter keinen Schaden thun konnten.

Als Bernhard dessen inne wurde, ritt er nicht nach Gersdorf, sondern folgte in einiger Entsernung dem allmählich zu einem großen Heerhausen anschwellenden Zuge, der den Gesangenen nach der Stadt führte. Mit trüben und bitteren Gedanken und unter den schwersten Sorgen um Albrechts Schicksalt eines ruhmreichen Hauses langsam einher. "O Albrecht, Albrecht!" seufzte er. "Du wolltest den Harzgau erobern und zu einem Regenstein'schen Fürstenthume machen, und nun wird eine Kerkerzelle Dein leidvolles, schmachvolles Loos! Und was wird das Ende sein? — Ober ist es Alles nur um jenes Mädchens willen, vor dessen unheilbringender Kähe ich vergeblich warnte? Hier an dieser Stelle wurde sie gesangen; — o hätten wir sie nie gesehen!"

Er beschloß seine drei anderen Brüder aufzusuchen, von denen er den ganzen Tag über nichts gesehen und gehört hatte, setzte sein müdes Roß in Trab und ritt um die Stadt herum. Endlich sah er sie mit Bock im Schritt von den Weinbergen daher geritten kommen, gesolgt von einer kleinen Schaar Reiter und Fußknechten, die einen Verwundeten trugen. Ach! es war kein Verwundeter, sondern ein Todter, ihr Bruder Siegfried. Und als er bei ihnen war und die geliebten Züge des Gesallenen erkannte, mußte er den Brüdern zu ihrem und seinem unsäglichen Schmerze noch das Schreckliche melden, daß Albrecht lebend in den Händen der Keinde war.

Da wollte ihnen das Herz still stehen vor Jammer und Noth. Gebrochenen Muthes zogen sie zusammen mit der Leiche des Bruders weiter nach dem Wipertikloster, und kein Feind behelligte sie auf dem traurigen Wege. In der Alosterkirche betteten sie den Entschlasenen vor dem Altar auf eine Lade, und als sie ihn entkleideten, um zu sehen, an welcher Wunde er verblutet war, sanden sie auf seiner Brust unter dem Harnisch einen welken Kranz von Sichenlaub und Spheu, mit einem verblichenen goldgestickten Bande umwunden Die Brüder kannten diesen Kranz und legten ihn wieder an dieselbe Stelle, an der sie ihn gesunden hatten. Sin Gepanzerter und ein Mönch übernahmen die Todtenwache, und ein Knecht wurde nach Kloster Michaelstein geschickt, damit man dort eine neue Grust bereite für einen Grasen von Regenstein.

In Quedlinburg ftand alles Bolt auf den Gaffen, in den Thüren und an den offenen Fenstern, um den gefangenen Grafen vorbeikommen zu sehen. Es war ein endloser Zug, der ihn einbrachte. Voran der Stadthauptmann mit gepanzerten Reitern, dann eine Rotte Speerträger zu Fuß mit dem Stadt= banner, darauf der Gefangene, umgeben von den Bürgern und Knechten, die ihn in den Hackelteich getrieben und dort ergriffen hatten; nach ihnen die bischöflichen Reiter, die ihn von der Leiche seines Bruders Siegfried aufgeschreckt und zuerst verfolgt hatten, und endlich fast die gesammte Rriegsmacht beider Städte. Dufteren Angesichtes, den Blick nicht vom Boden erhebend schritt Graf Albrecht dabin. Gin fleiner Theil derjenigen, die ihn so saben, ehrten sein Unglud durch tiefes Schweigen, Die Meiften aber empfingen ihn mit lautem Murren, Schimpfreden, Berwünschungen und drohend erhobenen Fäuften. Neben= und hinterher drängte die Menge und schob und wälzte sich wie eine mächtige Welle brausend nach dem Markte bin, wo auf der breiten Rathhaustreppe Bürgermeister und Rath versammelt waren. Ihre finsteren Mienen weissagten nichts Gutes, als ber Graf an ihnen vorüber ging, ohne fie eines Blickes zu würdigen. Gesprochen wurde kein Wort; das enge Kämmerlein für den lange gefürchteten, endlich gebeugten Feind der Stadt war bereit. Er ließ sich widerstandslos hineinführen, die schwere Eisenthür schlug hinter ihm zu, Schloß und Riegel klirrten,— er war allein.

Die Dämmerung sank über den Unglückstag herab. In der Zelle des Priors zu Sankt Wiperti saßen die drei Brüder mit Bock bei ernster Berathung. Sie wollten die Nacht hier bleiben, und morgen wollte Bernhard Unterhandlungen mit dem Nath über Albrechts Lösung anknüpsen und die Übtissin um ihren Beistand anrusen. Bock erklärte, nicht aus dem Kloster weichen zu wollen, so lange sein Herr in Quedlindurg gefangen wäre.

Da kam ein Abgesandter des Rathes mit zwei Reisigen und begehrte Bernhard zu sprechen, bessen Ausenthalt im Kloster man ersahren hatte. Der Gesandte erklärte, daß Bürgermeister und Rath von den Regenstein'schen Grafen und ihren Bersbündeten die Einstellung aller Feindseligkeiten erwarteten. Beim ersten Angriss auf die Stadt oder beim schwächsten Bersuche, den Gesangenen mit Gewalt zu besreien, würde Graf Albrechts Haupt von Henkershand fallen.

## Sechsundzwanzigstes Kapitel.

och am Abend, gleich nach der Einbringung des Grafen UNbrecht, war der Stiftshauptmann Willekin von A Herrkestorf zur Übtissin aufs Schloß gekommen und hatte ihr das große Ereigniß gemeldet. Sie hatte, den Kampf Tags über mit ihren Damen von der Höhe des Schlosses verfolgend, wohl gesehen, daß die Regensteiner geschlagen wurden, das aber als einen der vielen Wechselfälle des Krieges genommen, die heute dem Feinde, morgen dem Freunde den Sieg verleihen. Bei der Nachricht des Stiftshauptmanns nun, die er zweimal wiederholen mußte, ehe die Abtiffin fie faßte und glaubte, gerieth sie in eine schrankenlose Wuth über die unerhörte Frechheit der Quedlinburger, ihren Schirmvogt gefangen einzusperren. Sie verlangte seine augenblickliche Freilassung und wollte ben Stiftshauptmann mit diesem Befehle nach bem Rathhause Berr Willekin unterdrückte kaum ein spöttisch mitleidiges Lächeln und erlaubte sich die Bemerkung, daß der wohledle Rath diesem Befehle der gnädigen Frau wohl nicht so schnell nachkommen dürfte.

"So gewährt ihm wenigstens ein ritterlich Gefängniß," begehrte sie. "Schickt ihn hier herauf zu mir und nehmt Sicherheit von ihm und mir, daß er vor Zahlung des Lösegeldes dies Schloß nicht verläßt." Auch auf Erfüllung dieses Bunsches konnte ihr ber Stiftshauptmann keine Hoffnung machen, deutete vielmehr an, daß der Graf durch bloße Erlegung eines noch so hohen Löses geldes seine Freiheit schwerlich wieder erlangen würde.

"Ja, was wollt Ihr denn von ihm?" frug die Übtiffin.

"Ihr werdet doch ehrlich Fehderecht gelten lassen?"

"Man spricht von einem Gericht unter dem hohen Baume," erwiederte Herr Willekin

"Oho, Herr Stiftshauptmann!" fuhr die Übtissin auf, "soll's da hinaus? unterfängt sich die Stadt von dem Gericht unter dem hohen Baume zu reden? Kaiser und Reich rus' ich gegen sie an, wenn sie das wagt! Aber Ihr seid nicht die Stadt; laßt Bürgermeister und Rath selber kommen; mit denen werden wir uns abzusinden wissen."

Damit entließ die zürnende Fürstin ihren Stiftshauptmann.

Von dem Gerichte unter dem hohen Baume sprachen nur die Gerechteren und Besonneneren in der Stadt, die Rachssüchtigen, Blutdürstigen, welche die Mehrzahl bildeten, und der gemeine, große Hause sorderten ohne Beiteres den Tod des Grasen.

Der Rath hielt noch am Abend eine Sitzung, in der man sich hauptsächlich mit dem sicheren Gewahrsam des gestährlichen Mannes beschäftigte und den Beschluß faßte, einen besonderen, sehr starken Käsig für ihn bauen zu lassen, um sein Entkommen zur Unmöglichkeit zu machen, wie die Einen sagten, und um die Erstürmung seines jetzigen Kerkers und die Tödtung des Gesangenen durch das erregte Volk zu vershindern, wie die Anderen hinzusetzten. Dem Gildemeister der Zimmerer ward die Ehre zu Theil, einen solchen Käsig schleunigst ansertigen zu müssen.

In der Stadt wollte der Jubel heute fein Ende nehmen;

auf Markt und Gassen wogte das Bolk und erzählte sich die abenteuerlichsten Seschichten von 'Albert von Reinstein', wie es ihn gemeinhin nannte, und die halbe Nacht hindurch währten die Freudenseste und Trinkgelage, bei denen die tapferen Spießbürger, die den wehrlos im Hackelteiche Versunkenen ergriffen hatten, als Helden geseiert wurden.

Bei den Kapitularinnen auf dem Schlosse fand das Ungluck ihres Schirmvogtes eine ungleiche Theilnahme. Bröpstin Gräfin Runigunde von Woldenberg und die Dekanissin Gertrud von Meinersen, die manchen Spott von ihm selber und manche Kräntung seinetwegen von der Domina hatten erdulben muffen, gönnten ihm die tiefe Demuthigung aus dem Grunde ihrer altjungferlichen Herzen und machten auch, um die Domina zu ärgern, kein Behl aus ihrer Schadenfreude. Die Übrigen nahmen alle tiefen, aufrichtigen Antheil an seinem traurigen Reine aber war fo von Schreck und Schmerz bar-Geschick. über ergriffen, wie Gräfin Dda von Falkenstein, obwohl fie aus den Außerungen der in folden Dingen beffer bewanderten Abtissin, deren Buth auf die Quedlinburger größer war als ihre Sorge um den Gingekerkerten, die Hoffnung ichöpfte, daß das Leben des Geliebten nicht bedroht wäre. Aber daß er geschlagen, niedergeworfen und gefangen war, auf Gnade und Ungnade in den Händen seiner Feinde, - er, der Kriegs= gewaltige, Sieggewohnte, bisber Unbezwingbare, - bas icon machte fie troftlos und wollte fie gar zur Verzweiflung bringen, wenn sie sich in seine Seele hinein bachte. Sie suchte sich jedoch den Anderen, namentlich der Abtissin gegenüber zu beherrschen, um ihnen nicht ihre Liebe zu Albrecht auf ähnliche Weise zu verrathen, wie es an jenem Morgen nach Albrechts Hinabsteigen vom Felsen Siegfried gegenüber geschehen mar.

Um Morgen tam Graf Bernhard von Regenstein zur

Abtiffin und fand fie in Gefellichaft ber Ranoniffin Grafin Adelheid von Hallermund und Oda's. Er fette die Rennt= nig alles Geschehenen bei ber Fürstin voraus und erbot sich dazu, was fich eigentlich von felbst verstand, die Schutvogtei des Stiftes für feinen gefangenen Bruder ju übernehmen. Die Abtissin willigte bantend ein, und er mertte wohl, daß fie seinem Erbieten nur geringe Wichtigkeit beilegte und Albrechts Haft als etwas schnell Borübergehendes betrachtete. Da konnte er nicht umbin, sie über diesen Frrihum aufzu-Er hatte, erzählte er nun, beute fruh bereits ben regierenden Bürgermeifter um eine Unterredung und um ficheres Geleit dazu ersuchen laffen wie auch um die Erlaubniß ge= beten, feinen Bruder sprechen zu durfen. Beides mare ihm verweigert mit dem Bedeuten, daß man fich auf feinerlei Ber= handlungen einlaffen konnte, weil fich der Rath über fein Berfahren gegen ben Bejangenen noch nicht ichluffig gemacht hätte. "Aus der in der Bürgerschaft obwaltenden Stimmung zu fcbließen," fügte Bernhard hinzu, "fchwebt Albrechts Leib und Leben in der höchsten Gefahr, und ich bin gekommen, gnädigste Domina, Euch inständigft um Eure Bermittlung und Bulfe zu bitten."

"Alles, Alles, was ich vermag, Herr Graf!" erwiederte die Abtissin in großer Bestürzung über die sehr trübe lautende Nachricht, die Oda in eine unbeschreibliche Angst versetzte. Dann warf die Abtissin das Haupt zurück und frug: "Aber wo sind denn Eure Berbündeten, Herr Graf? Wenn Ihr Eure Streitfräfte wieder sammeltet und sie mit denen der Grasen von Mansseld, Stolberg, Hohnstein vereinigtet, —"

"Die Fehde mit Quedlinburg ist aus," unterbrach er sie. "Ich habe den Freunden sagen lassen, sie sollten heimziehen, denn beim ersten Sturmlauf würden wir meines Bruders abgeschlagenes Haupt auf der Mauer erblicken."

Die Damen erblagten. Da fühlte, wie fie mankte.

"Laßt mich nur erst mit Bürgermeister und Nath vershandeln," sagte die Übtissin; "mir müssen sie Rede stehen. Dann sollt Ihr von mir hören, Herr Graf. Sind Eure drei Brüder, die hier mit gekämpst haben, unversehrt gesblieben?"

"Meine drei Brüder?" wiederholte Bernhard erstaunt. "Bie, gnädige Frau, so wißt Ihr nicht —?"

"Was?"

"Daß nur noch zwei von ihnen leben. Siegfried ist gefallen." Er sprach es mit einem dumpfen und bitteren Tone, und vielleicht ungewollt und ungewußt streifte er dabei mit einem finsteren Blicke Oda, die sich schaubernd davon getroffen sühlte.

Mit eisiger Gewalt packte sie in diesem Augenblick die Erinnerung an Siegsrieds Abschied. "Wir sehen uns nicht wieder," hatte er gesagt. Hatte er geahnt, daß es ein Abschied auf ewig wäre? oder hatte er es gar — gewollt?! — o der Gedanke war nicht auszudenken . . . Aber so heftig war sie davon erschüttert, daß sie alle Fassung verlor und das Gesicht mit ihrem Tuche verhüllend in heiße Thränen ausbrach.

Auch die anderen beiden waren tief bewegt und sahen mit dem Ausdruck herzlichen Mitleids auf Oda. "Siegfried todt!" sprach die Abtissin leise, "in all seiner Kraft und blühenden Jugend! Erzählt und: wie ist er gefallen?"

Bernhard berichtete: "Albrecht hatte ihn der feindlichen Reiterei entgegen in den Hohlweg der Weinberge geschickt mit dem strengen Besehl, sich dort bis auf den letzten Mann zu halten und keinen Feind hindurch zu lassen. Siegfried hat den Besehl wörtlich besolgt; aber es war auch ein Ritt, von dem wiederzukehren Niemand hossen durste."

"Und solchen Befehl konnte der Bruder dem Bruder geben?" sagte die Abtissin.

"Ich war nicht zugegen, als es geschah," erwiederte

Bernhard.

Die Übtissin sah den Grasen scharf forschend an; dann sprang ihr Blick, wie einem schnellen Gedankengange folgend, mit einem eigenthümlich strengen Ausdruck zu Oda hinüber.

— "Wann wollt Ihr ihn zur Ruhe bringen?" frug sie endlich.

"Übermorgen Mittag wollen wir ihn in Kloster Michaelsstein bestatten und seinen Schild und Helm vergraben," antswortete Bernhard.

"Wir werden dabei sein, wir Drei," sprach die Übtissin, "nicht wahr?"

"Gewiß!" fagte Adelheid.

Dba nickte ftumm.

Bernhard dankte den Damen und nahm Urlaub.

Darauf sagte die Übtissin zu Abelheid und Oda: "Laßt mich allein; ich muß mir mein Verhalten gegen den Rath überlegen."

Die beiden gingen, und Jutta blieb, von einer tiefen Unruhe ersaßt, allein. Bernhards kurzer Bericht über Siegsfrieds Tod hatte ihr einen Eindruck hinterlassen, von dem sie sich in einer völligen Berwirrung der Gedanken nicht freismachen konnte. Ein fürchterlicher Berdacht war wie ein einschlagender Blitz vor ihr niedergesahren, aber sie hatte ihn mit einer wahren Angst von sich abgewehrt, weil er Einen, den sie liebte, mit einer grausigen Schuld belud. Dennoch war ihr, als stünde sie vor einer unglückseligen Verknüpfung von Menschenloosen, die sie vergeblich zu einer natürlichen, vorwurssspreien Klarheit auszulösen suche. Wie gläubig sie

sich auch dem unersorschlichen Walten der Borsehung oder des Schicksals beugte, und eine wie große Macht sie auch dem unsberechenbaren Zusall einzuräumen bereit war, der gegen Wunsch und Willen der Menschen sein tücksiches Spiel mit ihnen treibt, immer blieb doch die Thatsache in Wirklichkeit bestehen: durch Siegsrieds Tod war Oda's Hand frei geworden. Sollte — um diese Hand für sich selber frei zu machen, der Bruder den Bruder — —? nein! nein! sort! fort mit diesem gräßlichen Gedanken!

Wenn aber nun etwas Wahres an dem war, was fie in früheren Tagen geargwöhnt und geglaubt hatte, wenn zwischen Albrecht und Oda eine gegenseitige heimliche Reigung beftand, was hinderte dann die beiden noch, diese Schicksals: fügung oder diesen traurigen Zufall zu benuten und ben Bund fürs Leben zu schließen? Und wenn fie Albrecht aus dem Rerker befreite, that fie es dann für fich oder für Dda? Er war durch kein Versprechen an fie gebunden; fie wußte nicht, ob seine Liebe zu ihr ftark genug war, um auch ohne ein solches an ihr festzuhalten, und ebensowenig wußte sie, ob nicht Dda ihn liebte und darauf bedacht war, statt des Jüngsten nun den Altesten der Regensteiner an fich zu fesseln. Sie beschloß, das Herz ihrer nunmehrigen Conventualin darauf bin zu prufen und ersann Gelegenheit und Blan, die zwar lieblos und graufam, aber ganz dazu angethan waren, ihr darüber Gewigheit zu verschaffen.

Für Albrechts Befreiung wollte sie alle Hebel in Bewegung setzen, auch jedes Opfer, ihre Ansprüche auf ihn selber ausgenommen, dafür bringen, aber auch dieselbe, wenn sie glückte, womöglich so gestalten oder wenigstens in seinen Augen so erscheinen lassen, als wenn er sie einzig und allein ihren Anstrengungen zu danken hätte. Mit Ungeduld erwartete sie den Besuch des Bürgermeisters, den sie durch den Stiftshauptmann hatte zu sich besicheiden lassen. Erst am zweiten Tage kam er in Begleitung des Rathsherrn Werner Scheerenschmid. Auf die Frage der Äbtissin, unter welchen Bedingungen sie den Grasen Albrecht freigeben würden, antwortete ihr der Bürgermeister mit Festigkeit: "Unter keinen Bedingungen, gnädige Fürstin! Der größte Theil der Bürgerschaft und auch viele von den Rathsherren sordern den Tod des Grasen. Die Übrigen aber, die ihm das Leben lassen wollen, verlangen wenigstens, daß er in ewiger Gesangenschaft bleibe, damit die Stadt in Zukunst Ruhe vor ihm hat."

Die Übtissin war empört; aber sie bezwang sich und sagte: "Wenn Ihr ihn nun Ursehde schwören ließet?"

Herr Nikolaus von Bekheim schüttelte das Haupt. "Solche Schwüre sind schon gebrochen worden, gnädige Frau. Wenn wir den Grafen am Leben lassen, so mussen wir ihn auch in Haft behalten, um eine Geißel gegen seine Brüder und Bersbundeten in Händen zu haben, denn mit seinem Kopse mußer uns für den Frieden burgen."

"Könnte ich nicht zwischen Euch und ihm einen Frieden aufrichten und die Sache vergleichen?" frug die Übtissin in ängstlicher Spannung.

"Wir haben die Entscheidung über Leben und Tod bes Grafen bereits in andere Hände gelegt," erwiederte der Bürgers meister. "Das Gericht unter dem hohen Baume wird darüber das Urtheil finden."

"Das Gericht unter dem hohen Baume? nimmermehr!" rief die Übtissin. "Was fällt Euch ein? wie könnt Ihr es wagen, von dem Gericht unter dem hohen Baume zu reden? Darüber habe ich zu bestimmen, nicht Ihr!"

"Wißt Ihr einen andern Weg, achtbare Fürstin?" frug der Bürgermeister. "Der Stadtschultheiß kann über den Grafen nicht Recht sprechen."

"Was Recht! er ist im Recht und Ihr im Unrecht!" wetterte die Äbtissin. "Das Glück hat ihn nur verlassen, und Euer Verrath hat ihn ins Elend gebracht."

"Über Recht und Unrecht werden die fürstlichen Schöffen unter dem hohen Baume entscheiden."

"Dann ist der Stab so gut wie gebrochen über ihn. Aber das wollt Ihr ja!"

"Ihm wird Gerechtigkeit werden," sprach der Bürgers meister. "Wir haben eine Botschaft an den Herzog Otto von Braunschweig gesandt, daß er das Fürstengericht zusammensberuse."

"Ihr habt gesandt?" fuhr die Abtissin auf. "Ihr wollt sagen, Herr Bürgermeister, Ihr bittet mich um Erlaubniß, ob Ihr eine Botschaft senden dürftet."

"Wir haben sie bereits abgesandt, hochwürdige Domina!" erwiederten jetzt beide Herren zugleich.

"Und das ohne mich darum zu fragen?"

Nikolaus von Bekheim bejahte mit einer kuhlen, stolzen Bewegung des Hauptes.

"Wir wußten Eure Antwort auch ohne Frage, gnädige Fürstin," sagte Werner Scheerenschmid.

"Und der Herzog von Braunschweig, der Bruder des Bischofs, des ärgsten Feindes vom Grasen Albrecht, soll den Spruch fällen? Und das nennt Ihr Recht sprechen?"

"Ihm steht jett die Hegung des Fürstengerichtes zu," erwiederte der Bürgermeister, "und in Boltes Mund heißt er Otto der Milbe."

"Euch wäre wohl lieber, wenn er Otto der Strenge

hieße, Herr Bürgermeister?" sprach die Übtissin höhnisch. "Nun, auch ich habe Sitz und Stimme im Fürstengericht. Also auf Wiedersehen unter dem hohen Baume, wohlweise Herren!"

Und wüthend wandte fie den Beiden den Rücken.

Da wäre jedes weitere Wort verloren gewesen. Das Fürstengericht war angerusen; seinem Spruche konnte man nicht vorgreisen. Vor Allem kam es darauf an, ein Todesurtheil über Albrecht zu verhüten. Blieb er am Leben, wenn auch in Haft, so blieb auch seine Befreiung, sei es früher oder später, sei es durch List, Bestechung oder Gewalt, immerhin eine Möglichkeit, in deren Voraussicht Jutta ihre Hossmung unter Anderm auch auf das schnelle Umschlagen der Gunst oder Ungunst des gemeinen Volkes baute. —

Am andern Tage, zu der Stunde, da man Siegfried in der Reihe seiner Uhnen zur Ruhe bestatten wollte, hielt die Übtissen mit Adelheid und Oda, dem Stiftshauptmann und dem Stiftsschreiber nebst einigen Knechten, sämmtlich zu Pferde, auf einer Waldblöße unter dem Regenstein, auf den man die Leiche inzwischen gebracht hatte. Jutta sah nicht aus wie eine Leidtragende; sie schoß zuweilen einen beobachtenden Blick auf Oda, war unstät und zerstreut, und ihre drei Begleiter, die sich schon länger kannten, schlossen aus ihrem Wesen und Gebaren, daß sie etwas Besonderes vorhaben mußte. Bald kam der Zug langsam den Burgweg daher, und die Wartenden stiegen ab, um sich zu Fuß anzuschließen.

Acht Gepanzerte aus der Zahl derer, die jenes tode bringende Reitergesecht überstanden hatten, trugen den betränzten Sarg, hinter welchem zunächst Ritter Bock von Schlanstedt zwischen zwei Reisigen mit Siegfrieds Helm, Schild und Schwert einherschritt; ihnen folgte der Wassenmeister

Klinkhard, Siegfrieds Rog am Zügel führend. Dahinter gingen die Brüder Bernhard mit seiner Gemahlin Reginhild, Ulrich, der aus Hildesheim gekommen war, Poppo und Gunther; fie nahmen nun die drei Damen in ihre Mitte, und Willekin von Herrkestorf ichloß sich mit Florencius ihnen an. Reisige und Anechte in Wehr und Waffen machten den Schlug.

So trugen und geleiteten fie ben tobten Belbenjungling im bellen Sonnenschein durch den berbstlich buntgefärbten Wald, den er ungählige Male zu Fuß und zu Roß durchstreift, mit Armbruft und Jagdspieß durchbirscht und an Dba's

Seite fröhlich durchwandelt hatte.

Un der Biegung des Weges stand der weißbärtige Abt von Michaelstein mit seinen Mönchen, und aus dem stillen Thale hallte in langfamen Schlägen der Rlang der Rlofter= glocke. Die Mönche schritten nun unter Anstimmung eines feierlichen Sterbegesanges dem Zuge voran nach dem Kloster und bis vor die offene Gruft in der Mauer des breiten Rreuzganges. Dort setten die Reifigen den Sarg nieder, der Abt sprach tief empfundene und tief ergreifende Worte, und bann vertrauten fie unter lauten Gebeten, unter Litaneien und Responsorien die sterbliche Sulle der geweihten Stätte ewigen Triebens.

Die Trauernden knieten zu einer stillen Andacht am Grabe nieder und erhoben sich dann, um den Mönchen und einigen Werkleuten zur Schließung besfelben Raum zu geben.

Diefer Augenblick war die von der Abtissin außersehene Gelegenheit, Oda auf die Probe zu stellen. Wie von einer plöhlichen Eingebung erleuchtet, wandte fie fich an die von aufrichtigem Schmerz Gebeugte und sprach mit einem feierlich fanften Tone, doch fo, daß die Umstehenden es hören mußten: "Gräfin Dda! was wir Alle wissen, brauchen wir jest und

hier nicht mehr zu verschweigen. Mehr als alle Lebenden habt Ihr in diesem edlen Todten verloren. Wir Andern nahmen hier von einem Bruder und Freunde den letzten Abschied, Ihr aber habt mit ihm Eure Liebe begraben. Gewiß habt Ihr schon in Eurem stillen Gebet dem Andenken des Geliebten Eure Seele geweiht, aber laßt dem Todten zu Ehren uns Zeuge sein von Eurem hohen Gelübde, niemals einem anderen Manne anzugehören, nachdem der dahin gegangen ist, dessen Herz Euch und dem Euer Herz zu eigen war."

Wie unter den Bissen einer Schlange, die sich aus den Kränzen an Siegsrieds Grabe hervorwand, hatte Oda's Herzbei den versänglichen Worten der Übtissin gezuckt, und im Innersten empört über diese Tücke, deren Ausstuß und Ziel sie wohl erkannte, wollte Oda schon der Arglistigen den letzten Wunsch Siegsrieds, den er ihr beim Abschied auf dem Schlößberge zu Quedlindurg wie ein Vermächtniß auf die Seele gebunden hatte, ins Angesicht schleudern. Aber eine unbestimmte, ahnungsvolle Scheu und Reginhilds stumme ängstlich aberathende Erwiederung ihres hülfesuchenden Blickes hielt sie davon zurück, und die Hand auf den stürmenden Busen gepreßt antwortete sie mit bebender Stimme: "Was ich mir und dem Todten gelobt habe, das weiß nur Gott, soll nur Gott wissen."

Aber damit gab sich die Abtissin nicht zufrieden; das konnte Alles und nichts sein von dem, was sie verlangte. Ihre Absicht verfolgend sprach sie eindringlich: "Was Gott wohls gefällig ist, soll es auch den Menschen sein, und warum sollen wir nicht wissen, was Ihr Euch gelobt habt, wir, die wir Euch dabei zu hils und Trost gereichen können?"

Da kämpste, ob sie reden oder schweigen sollte.

Da trat der greise Abt vor und sprach mit milbem

Ernste zur Übtissin: "Was ein demüthig trauernd Herz mit seinem Gotte abzumachen hat, ist ein heilig Geheinniß, da hinein soll sich keines Menschen Fürwitz und irdisch Begehren drängen. Das Fräusein thut Recht, wenn es uns sein brünstig Gebet verschweigt. Euch aber bitt' ich, gnädige Domina, störet nicht die Ruhe der Todten!"

Die Abtissin, im Unmuth, nicht zu ihrem Ziele gelangen zu sollen, und durch die Zurechtweisung des Abtes gereizt, entgegnete herrisch: "Hochwürdiger Abt, eben für die Ruhe des Todten erwarten wir von unserer Conventualin dieses Geslübde als ein Opfer, das sie ihm schuldig ist, weil er um ihretwillen aus dem Leben schied."

Jutta wußte nicht, was sie mit diesen bitteren Worten sagte. Sie meinte, daß die Quedlinburger Fehde, in der Siegsfried seinen Tod gesunden, nur eine Folge von Oda's Gessangenhaltung auf dem Regenstein gewesen wäre, aber Oda verstand es anders. Für sie lag in den Worten der Übtissin die Behauptung, daß er in der Verzweislung verschmähter Liebe den Tod gesucht hätte. Sie hatte sich immer noch mit aller Macht dagegen gesträubt, seine Abschiedsworte so zu deuten, aber nun — an seinem Grabe, vor seinen Brüdern und vielen anderen Zeugen ihr laut und schonungslos vorgehalten — ward es ihr zur schrecklichen Gewisheit und mahnte sie wie eine Blutschuld, die als Sühne den Verzicht auf alles Glück der Zukunft von ihr fordern durste.

Schon wollte sie wankend zur offenen Gruft schreiten, um. das Gelübde abzulegen, als Reginhild, die Oda's wahre Liebe kannte, herzusprang, sie mit Armen umfing und ausrief: "Kein Gelübde, Oda! ich beschwöre Dich! ich kenne Dein Herz, und Gott kennt es; ihm vertraue Dein Schicksal!"

In ihren Armen führte sie die nicht Widerstrebende den Julius Wolff, der Raubgraf. 24

Kreuzgang entlang mit sich fort; aber in dem Blicke, den Jutta ihr nachsandte, war alles Gift ohnmächtiger Buth und unversöhnlicher Feindschaft gemischt.

Einer athmete auf, der mit Schrecken den Schwur der Entsagung von Oba's Lippen zu hören gebangt hatte — Bock von Schlanstedt. Mehr als Reginhild wußte er, aber das Wort eines Sterbenden hielt seine Zunge gebunden.

## Siebenundzwanzigstes Kapitel.

Tochen waren vergangen, ehe das Fürstengericht unter bem hoben Baume zu Quedlinburg endlich versammelt war. Alle Fürsten und Grafen des Harzgaues und der benachbarten Gaue und Herzogthümer waren dazu erschienen und safen unter dem freien Simmel im Halbkreise zu beiden Seiten des fteinernen Tisches und des Richterstuhles am Stamme der Linde. Bur Rechten des Herzogs faß die Abtissin, zur Linken sein Bruder, der Bischof von Halberstadt, der sich bier zum ersten Male wieder seit dem Streit über Schwanebeck und Emersteben feinem Nebenbuhler um die Berrichaft im Harzgau Auge in Auge gegenüber fand und diesen mit sieges= frohem Hochmuth nun machtlos und vernichtet vor sich sah. Much Albrechts Brüder waren zugegen, hatten aber ebensowenig ein Stimmrecht wie der Bürgermeister mit dem gesammten Rathe, der als Kläger auftrat. Außerhalb der Schranken standen viele Ritter und Edle und unzähliges Volk.

Herzog Otto von Braunschweig waltete seines Richteramtes mit Gerechtigkeit und Milde und leistete dem tödtlichen Hasse seines Bruders gegen den Beklagten keinerlei Borschub. Unter den fürstlichen und gräslichen Schöffen waren Freunde und Feinde des Grasen, aber die adligen Zuschauer hielten es sast sämmtlich mit ihm, der ihnen das Spiegelbild eines ritterlichen Kriegemannes war, und mit deffen Demüthigung sie sich selber tief gekränkt fühlten, denn die Städter waren ihre geborenen Feinde.

Drei verschiedene Forderungen wurden gestellt. Der Bischof und seine Helser begehrten den Tod des Grafen Albrecht. Der Bürgermeister verlangte Namens der Stadt seine ewige Gefangenschaft, Befreiung Quedlinburgs von jeglicher Schutzvogtei, Einziehung der Regenstein'schen Häuser und Höfe innershalb des städtischen Weichbildes und Erbauung von zwölf Mauerthürmen auf Kosten des Grafen, bei Ablehnung dieser Bedingungen aber seinen Tod. Die Äbtissin und die Freunde des Grasen forderten seine Freilassung gegen Zahlung eines Lösegeldes, und auch er selber wollte sich zu keiner anderen Bedingung verstehen.

Es wurde lange und hart darum gestritten. Als aber das Urtheil gesunden werden mußte, weil die Sonne sich neigte, war eine Stimmenmehrheit für den einen oder andern Antrag nicht zu erzielen, und der Herzog bestimmte nun aus eigener Machtvollkommenheit, daß über die drei gestellten Forderungen und ihre Begründungen ein aussührliches Schriststück ausgesetzt und unter Vorlegung desselben die Entscheidung des Kaisers angerusen werden sollte.

Da erhob sich die Übtissin und sprach mit sauter Stimme: "Und ich werde es sein, die zum Kaiser geht und seinen Spruch einholt! Gewährt mir die Gunst, ersauchte und edle Herren! Der Graf ist mein Schirmvogt, und so habe ich das Recht und die Pflicht, für ihn zu sprechen, und daß ich die volle Wahrsheit sprechen werde, gesobe ich Euch bei meiner fürstlichen und fraulichen Chre!"

Wie sie hoch aufgerichtet dastand, schön und muthig, die einzige Frau im Kreise der Fürsten und Grasen, und mit

steiner, ihr die Bitte zu versagen, obwohl es Manche von ihnen übel zufrieden waren, daß der, dessen Untergang sie wünschten, eine so schöne und versührerische Frau zum Answalt am Hose des Kaisers haben sollte. Die Übtissin wurde zur Gesandtin an Kaiser Ludwig gekürt, und damit hatte die Hegung des Fürstengerichtes ein Ende. Das Ding unter dem hohen Baume wurde geschlossen und Graf Albrecht unter starker Bedeckung in seinen Kerker zurückt geführt.

Dieser Kerker war längst nicht mehr die gemauerte Zelle im Erdgeschoß, in die man den Grasen bei seiner Einbringung gesperrt hatte, sondern ein aus dicken Fichtenbohlen gezimmerter und mit starken Eisenbändern verwahrter Kasten auf dem Boden unter dem Dache des Rathhauses von acht Fuß im Geviert und etwas über sechs Fuß Höhe. Er hatte ein kleines, verzittertes Guckloch und eine noch nicht zwei Fuß hohe, eisenbeschlagene Thür und im Innern eine Bank und eine Schließkette.

In diesem Kasten und an dieser Kette lag nun Graf Albrecht von Regenstein, der mächtigste Mann und tapserste Held im Gau, wehrlos, beinah lichtlos, ein gesesselter Löwe.

Als er den schweren Gang zum Gericht unter dem hohen Baume antreten mußte, gedachte er des Tages, da er mit Siegfried von der Belehnung mit Burg Gersdorf kommend dort vorüber ritt und sein treues Roß an jener Stelle scheute, und er zu Siegfried sagte: "Gott verhüte, daß jemals ein Regensteiner als Berklagter unter dieser Linde stehen muß!" Bon da war er nach dem Rathhause geritten, hatte vor dem versammelten Rath mit der Eisensauft auf die Brüstung der Schranke gedonnert und ihn mit derben, besehlenden Worten zur Aushebung des bischösslichen Aftergerichtes gezwungen.

Und nun? Nun hatte er selber unter jener Linde gestanden, mit dem Tode oder ewiger Gesangenschaft bedroht, in der Gewalt desselben Rathes, den er vor sich zittern gesehen hatte. Der freie Bergluft zu athmen, sich fröhlich im Sattel zu wiegen und Husschlag und Wassenstang zu hören gewohnt war, der stat nun in einem dumpfen Käfig, in dem er nicht vier Schritte machen konnte und nichts Anderes hörte, als das Rassell der Kette, an die er mit einem Fuße angeschlossen war. Sein Kerkermeister gab ihm auf alle seine Fragen keine Antwort, kein anderer Mensch nahte seinem Gesängniß, keinen der Seinigen ließ man zu ihm, auch während des Gerichts hatte Niemand mit ihm reden dürsen; er hatte keinen Trost in seiner schauerlichen Einsamkeit.

Wohl hing er am Leben, wohl lockte ihn die Freiheit, aber daheim auf seiner Felsenburg war es öde geworden. Siegfried war todt, und Oda war fort vom Regenstein. Zwar hatte Siegfried im offenen, ehrlichen Kampse einen tapseren Reitertod gesunden, wie Albrecht selber ihn sich nicht schöner wünschen konnte. Was aber diesen Tod des Bruders so schrecklich für ihn machte, das waren des Sterbenden setzte Worte: "Albrecht, nun bin ich Euch nicht mehr im Wege!"

Wenn es denkbar wäre, daß Siegfried um Albrechts Liebe zu Oda gewußt hätte und mit der Bitterniß im brechenzen Herzen aus dem Leben geschieden wäre, Albrecht hätte ihn in den Tod gesandt, um sich des Bruders zu entledigen und den Weg zu Oda frei zu haben, dann könnte er seines Lebens keine Stunde mehr froh sein. Der Besehl, die ihm in den Rücken sallende Reiterei des Feindes auszuhalten, war ein richtiger gewesen. Sieg oder Niederlage stand auf dem Spiele, bei dem jeder der Regenstein'schen Brüder, ob Siegsried oder ein anderer, sein Leben einsehen mußte und eingeseht hätte.

So gut wie Bock, der sich niemals schonte, und eine, wenn auch kleine Zahl seiner Mitstreiter konnte auch Siegfried den Kampf überstehen, wenn es das Schicksal gewollt hätte. Trot alledem durste Albrecht den Besehl nicht Siegfried geben, seiner selbst wegen und Oda's wegen.

Seine tiefinnige Liebe zu ihr war jett sein einzig Gut, sie kürzte ihm die peinvoll langen Stunden und erfüllte seinen dunklen Kerker mit Sonnenglanz. D daß er zu ihr könnte, sie zu trösten! daß er mit ihr entstliehen könnte, sie zu schützen! er wollte nichts von ihr begehren, als um sie zu sein und mit ihr plaudern zu dürsen wie oben auf der einsamen Felsbank des Regensteins. Auf ihre Liebe durste er ja niemals hossen, auch wenn er frei wäre, aber auch ungeliebt wollte er ihr sein Leben weihen, wenn er noch darüber zu verfügen hätte. Haßte sihn aber, verabscheute sie ihn um Siegsrieds willen, dann nütze ihm, dann galt ihm auch Leben und Freiheit nichts mehr.

Zuweilen sah er auch Jutta's leuchtende Gestalt durch das Düster seiner Rächte schweben, doch ohne Sehnsucht und Berlangen nach ihr, nur mit dem Gesühle aufrichtiger Dankbarkeit. Sie hatte im Fürstengericht mit offenem Visir sür ihn gekämpst, unbekümmert um das boshafte Lächeln des Bischofs und die verwunderten Augen der Anderen, denen sie mit der Leidenschaftlichkeit seiner Vertheidigung ihre Neigung zu dem Beklagten deutlich genug verrieth. Sie hosste noch auf seine Nettung und hatte es entschlossen auf sich genommen, selbst den Kaiser dasür zu gewinnen; sie hosste — mit Trauer und Sorge dachte er daran — auch noch auf ihn selbst. Uch! er hätte ihr gern zu ihrem Sitz unter der breitästigen Linde hinüber gerusen: Spare den Weg und die Worte; wenn Du mich auch rettest, Dir bin ich doch verloren.

Jutta hatte eine Art zu bitten, der zu widerstehen es einer mit dreisachem Erz gepanzerten Brust bedurfte, und Kaiser Ludwig der Bayer war nicht blind und taub für spielende Frauenaugen und schmeichelnden Frauenmund. Durfte Albrecht aber die Freiheit aus Jutta's Händen nehmen und dann nach einem trockenen Habedank damit abgehen?

Mährend er darüber sann und grübelte, befand sich die Abtissin schon auf der Reise, deren nächstes Ziel die Wartburg war. Dort wollte sie ihre hohe Gönnerin, die Landgräfin Mathilde von Thüringen, um eine schriftliche Verwendung bei deren Vater, dem Kaiser, bitten, damit sie sich eines gnädigen Empfanges bei ihm zu versehen habe. Sie baute auf die Großmuth des ritterlichen Kaisers, wie sie kürzlich sein eigener Gefangener von ihm ersahren hatte. Seinen Jugendfreund und späteren Gegenkönig, Friedrich den Schönen von Österreich, den der Sieg des tapferen Schweppermann auf der Umfinger Heide in seine Händer in die Arme geschlossen und zum Mitregenten ernannt. Von dieser Hochberzigkeit erhosste Jutta nun einen kaiserlichen Machtspruch zu Gunsten des Gesfangenen der Stadt Quedlinburg.

Auf der Wartburg, wo sie bei ihrer einstigen Herrin die freundlichste Ausnahme sand, ersuhr sie, daß der Kaiser auf Schloß Trausnit bei Landshut in Bapern Hof hielte, und reiste, mit einem förderlichen Handschreiben der Landgräfin ausgerüstet, nach wenigen Tagen genossener Gastsreundschaft dahin weiter. Ihr Gesolge bestand aus der Scholastika Fräuslein Hedwig von Hakeborn, dem Stistsmarschall Gerhard von Ditsurt, einem anderen jüngeren adeligen Dienstmann des Stistes, einer Kammersrau und sechs reisigen Knechten, die noch mehrere Packpferde am Jügel führten.

Die Gräfin Adelheid von Hallermund hatte zwar die Abtissin gebeten, sie auf der Reise begleiten zu dürsen, allein Jutta, die während ihrer Abwesenheit die Leitung des Stiftes der Pröpstin Kunigunde von Woldenberg übergeben mußte, wünschte, daß ihre Freundin Adelheid jener etwas auf die Finger sähe und etwaigen Übergriffen derselben entgegen träte, zu welchem Zwecke sie die Kanonissin für alle Fälle mit geseimen Vollmachten versehen hatte. Eine Kapitularin aber nußte die Übtissin als Ehrendame mitnehmen, und dazu hatte sie mit Absicht die hübsche, lustige und nicht zu spröde Schoslastika gewählt, die ganz das Zeug und sicher auch den guten Willen dazu hatte, den Herren am Hose des Kaisers ein wenig die Köpse zu verdrehen und ihr in der Beseitigung etwaiger Schwierigkeiten mit liebenswürdiger Gefälligkeit zu helsen.

Dda verlebte auf dem Schlosse keine fröhlichen Tage, denn die Übtissin, bei der nach dem Begräbniß Siegfrieds die alte Eisersucht wieder erwacht war, hielt sie unter strenger Aussicht und sortgesetzer Beobachtung. Beides siel mit Jutta's Abreise fort, denn wem die Übtissin übel wollte, den suchte die Pröpstin in ihrem hartnäckigen Widerspruchsgeiste gegen die Domina nach Möglichkeit zu begünstigen, und während sie nun das Regiment sührte, erwies sie Oda nur Liebes und Gutes. Auch die übrigen Conventualinnen, einschließlich Abelsheids, begegneten der sehr Zurüchaltenden mit Freundlichkeit und ehrten ihren Gram über den Berlust ihres, wie sie glaubten, heimlich Verlobten mit rücksichtsvoller Theilnahme.

Schwer lastete auf Oda die traurige Gewißheit, daß Siegsried um ihretwillen den Tod gesucht hatte, und sie mußte sich fragen, ob sie nicht schuld daran wäre, indem sie vielleicht durch zu große Vertraulichkeit Hoffnungen in ihm erregt hätte, beren völlige Enttäuschung ihn zu dem verzweiselten Entschlusse

getrieben hatte. Aber ihr tieffter Schmerz galt nicht dem todten Freunde, sondern dem lebenden Beliebten, um deffen Schickfal sie in einer beständigen Angst schwebte. Sie getraute sich nicht, ihrem Herzen durch ein befreiendes Aussprechen gegen eine ber Conventualinnen Erleichterung zu verschaffen, und Gilika war bei aller Anhänglichkeit an fie doch immerhin nur ihre Dienerin und dazu ein gar geschwätig Ding, bei dem ihr scheues Geheimniß in keiner sicheren Sut gewesen ware. Allein ihre Verschwiegenheit auch gegen diese half ihr nichts. Die schlaue Zofe kam auch ohne ein abgelegtes Bekenntniß ihrer Herrin dahinter, und wie fie früher auf dem Regenstein bereit gewesen war, einer Verbindung Oda's mit Siegfried Vorschub zu leisten, so war fie nun gewillt, einer solchen mit dem Grafen Albrecht die Wege zu ebnen, denn fie glaubte mit einer beneidenswerthen Zuversicht an dessen baldige Befreiung und vermochte damit auch ihrer Herrin einige Beruhigung einzuflößen. Ihr Bundesgenoffe bei diesem neuen Beirathsplane follte wiederum ihr getreuer Ritter mit dem langen Schnurr= bart fein.

Bock von Schlanstedt hatte sich, um seinem gefangenen Herrn nahe zu bleiben, bei seinen guten Freunden, den Mönchen zu Sankt Wiperti eingenistet und eine rege Verbindung mit Eilika zu unterhalten gesucht. Eilika hatte sehr gern die Hand dazu geboten und war schon zu manchem Stellbichein mit dem sich immer verliebter geberdenden Nitter gekommen, denn mit Florencius wurde es doch nichts, der schien ihr selber zu vorsnehm für sie.

Bod dagegen hatte mit ihm Freundschaft geschlossen, die zwar auf einem gegenseitigen Gesallenfinden an einander beruhte, bei der aber Bod noch seine besondere Absicht hatte. Der lustige Stijtsschreiber war nämlich auch in der Stadt

allgemein beliebt und hatte in allen Kreisen der Bürgersschaft Gönner und gute Freunde. Darum lag ihm Bock schon lange in den Ohren, daß er ihm durch seine vielen Bekanntschaften einmal Zutritt zu seinem Herrn verschaffen sollte, den Bock gern einmal wiedersehen und sprechen möchte, und Florencius hatte gelobt, Alles zu thun, was in seinen Kräften stünde, diesen Wunsch des Ritters zu erfüllen.

Als nun Eilika ihrem beharrlichen Anbeter die Entbeckung mittheilte, die sie in dem Herzen ihrer Herrin gemacht hatte, sagte sie ihm zwar nichts, was dieser nicht länger und besser wußte als Eilika, aber der verschwiegene Mann hörte mit Freuden auch von dieser Seite die Bestätigung dessen, was ihm Siegfried in seiner letzten Stunde anvertraut hatte.

Und als Eilika ihrer Herrin Bocks Hoffnung verkündete, durch Bermittlung des Stiftsschreibers den Grasen Albrecht sprechen zu können, war Oda hoch erfreut darüber in dem heißen Berlangen, auf diesem Wege etwas über das Besinden des Geliebten und über die Möglichkeit seiner Rettung zu erschren. Sie gab Eilika ein mit werthvollen Edelsteinen bessetzes Geschmeide, damit Florencius nöthigensalls Mittel zur Bestechung der Wächter habe.

Dabei mußte man jedoch mit der größten Borsicht zu Werke gehen. Florencius gebrauchte eine lange Zeit, seine unverdächtige Unnäherung an den Rathhauswart vorzubereiten, und als er endlich soweit gekommen war, daß er Wärter und Schließer willig gemacht hatte, kehrte, ungemeldet und früher als erwartet, die Übtissin von ihrer Reise an den Hof des Raisers zurück.

Sie hatte gesiegt. Das Ergebniß ihrer muthigen Pilgers fahrt war die Freiheit des Grafen Albrecht.

Nach manchen Verhandlungen, Vorstellungen und Bitten

hatte sie dem Kaiser einen Bescheid abgerungen, der den Grafen aus der Gesangenschaft löste, wenn dieser sich den Besdingungen fügte, die in einem von der Übtissin mitgebrachten Majestätsbriese an die Stadt Quedlindurg enthalten waren.

Diese Bedingungen waren die folgenden. Der Graf sollte zwar Schirmvogt des freiweltlichen Stiftes bleiben, aber seiner Schutvogtei über die Stadt Quedlinburg entsagen und diese fortan unabhängig von ihm sein. Die im Weichbild der Stadt belegenen Regenstein'schen Säuser und Sofe follten ber Stadt verfallen. Der Graf follte die Gunteckenburg nicht wieder aufbauen und eine Meile im Umfreise der Stadt feine neue Befestigung, sei es Burg ober Haus, errichten durfen und endlich in der Umwallung der Stadt fieben Mauerthurme auf feine Roften bauen laffen. Bei Unnahme diefer Bedingungen seitens des Grafen sollte die Stadt ihn sofort in Freiheit feten, und als besondere Gnade wollte ihr der Raifer dann die hohe Gerichtsbarkeit über Hals und Sand verleihen, womit indessen keineswegs das Gericht unter dem hoben Baume gemeint war.

Der Nath nahm diese Bedingungen an, aber Graf Albrecht wies sie entschieden zurück.

Die Abtissin war emport. Sie hatte sich seinetwegen den Mühen und Gesahren einer langen, beschwerlichen Reise in herbstlich rauhem Wetter ausgesetzt, hatte für ihn gesprochen und gestritten, hatte mit Hülse ihrer unerschrockenen Begleiterin die Gunst und Fürsprache der kaiserlichen Räthe und Baladine durch Mittel gewinnen müssen, über die sich die opfersähige Scholastika in vielsagenden Andeutungen gegen ihre jüngeren Stiftsgenossinnen erging, und hatte endlich Bedingungen für den Gesangenen erreicht, die ihm nicht die kleinste Abtretung von dem Besitzsande seiner Grafschaft zumutheten und im

Vergleich mit dem dafür erkausten Werthe des Lebens und der Freiheit noch ein billiger Preis zu nennen waren. Und das Alles sollte sie umsonst gethan haben? Sie hatte einen Dank von ihm erwartet, der ihre stolzesten Hoffnungen und heißesten Wünsche erfüllte, und statt dessen war seine Antwort ein tropiges Nein!?

Sie setzte sich hin und schrieb ihm einen geharnischten Brief, worin sie ihm seinen Undank ziemlich unverblümt vorshielt und ihn dringend zum Nachgeben ermahnte. Der Brief ward ihm durch Vermittlung des Rathes übergeben, denn diesem war es sehr um das Zustandekommen des Vertrages zu thun, weil er der Stadt neben anderen Vortheilen die längst ersehnte Befreiung von der Schutwogtei und die hohe Gerichtsbarkeit einbrachte, wogegen die zweiselhaste Genugthuung, einen so gefährlichen Mann, wie Graf Albrecht von Regenstein war und, so lang er lebte, auch für sie blieb, als Gesangenen in ihren Mauern zu halten, gar nicht in Betracht kommen konnte.

Aber auch der Brief beugte den harten Sinn des Grafen nicht. Er ließ der Schreiberin seinen tief empfundenen Dank für ihre Bemühungen um ihn, aber auch seinen festen Entsichluß, auf diese Bedingungen nicht einzugehen, mittheilen, blieb in seinem Kasten und klirrte mit seiner Kette weiter.

Die Abtissin gerieth darüber in helle Verzweislung und war vorläufig rathlos, was sie nun beginnen sollte. Sie ergab sich einem dumpfen Brüten über die abenteuerlichsten Pläne, zu jeder That, zum Äußersten bereit, das die Durchsehung ihres Willens herbeiführen könnte.

Endlich nahte die Stunde, in der Bock seinen Herrn heimlich sprechen sollte. Er wünschte, ihm einen Gruß Oda's aus ihrem eigenen Munde bringen zu können und erbat durch Eilika eine Zusammenkunft mit ihr, die ihm gern gewährt wurde. In der Arppta der Schloftirche, wo die Conventuaslinnen zuweilen am Grabe der ersten Übtissin Mathilbe ein stilles Gebet zu verrichten pflegten, trasen sie sich.

"Bringt dem Grafen meinen freundlichsten Gruß, Herr Kitter," sprach Oda, "und sagt ihm, ich ließe ihn herzlich bitten, die Bedingungen anzunehmen und damit die Freiheit zu gewinnen."

"Und sonst habt Ihr mir nichts zu bestellen, gnädigstes Fräulein?" frug der Ritter.

"Rein," erwiederte fie, "bas ift genug."

"Wollt Ihr mir nicht irgend ein Zeichen, ein kleines Ansbenken für den Herrn Grafen zum Troste in seinem Kerker mitgeben?" frug er weiter.

"Was soll ich Euch geben?" erwiederte sie, "ich habe nichts bei mir; oder — hier! dieses Ringlein, es ist — Gott hab' sie selig! — ein Erbkleinod von meiner lieben Mutter. Das bringt ihm von mir." Sie streifte einen schmalen Goldzreif vom Finger und gab ihn dem beglückten Boten.

Er versprach ihr am nächsten Abend hier an derselben Stelle den Dank des Grafen zu übermitteln und trat seinen Schleichweg mit dem Stiftsschreiber an.

Florencius hatte Alles auf das Sorgfältigste vorbereitet. Er brachte den Ritter glücklich in die Stadt, barg ihn bis zur Nacht bei einem sicheren Bekannten und führte ihn dann mit Hülfe der bestochenen Wächter durch ein Seitenpförtchen des Rathhauses zum Kerker des Grasen, wo er ihn, sich mit dem Wärter zurückziehend, allein ließ. Bock stellte sich außen und der Graf innen an die durch einen eisernen Kreuzstab versperrte Öffnung, und so konnten sie miteinander reden.

Graf Albrecht, von dem Besuche seines treuen Dienst=

mannes freudig überrascht, vernahm den Gruß und die Bitte Oda's mit bewegtem Herzen. Sie zürnt Dir also nicht, sie haßt und verabscheut Dich nicht! dachte er und drückte das von ihr kommende Ringlein gerührt an die Lippen.

"Das liebe Mädchen!" sprach er dann, "sie wünscht, daß ich mir Leben und Freiheit mit hohen Verschreibungen und großer Bürgschaft rette, aber sie versteht nicht, was mich das kosten soll. Die Demüthigung ist zu groß und der Lohn zu gering."

"Herr Graf," sagte Bock, "haltet's Eurem geschworenen Manne zu Gnaben, aber das ist ein thöricht Wort. Eine Schlappe nach so viel Siegen, was will das sagen? Richt bloß Gräfin Oda, wir Alle bitten Euch: gebt nach! Kommt! frischauf ins Feld! steigt wieder aus Pferd und reitet uns voran zu Stoß und Fehde; wir folgen Euch in alle vier Winde und machen's wett, was die nichtswürdigen Städter an Euch gefrevelt haben."

"Es geht nicht, Bock," entgegnete der Graf; "das Schicksal hat mir die Wege verlegt, und ich habe ein gebrochen Schwert."

"Wir schmieden ein neues, Herr Graf!" sprach Bock lebhaft und dringend. "Was soll denn aus der Grafschaft und Eurem edlen Hause werden, wenn Ihr sehlt? Der Regenstein verlangt nach seinem Herrn."

"Auf dem Regenstein ift es einsam und öde geworden," erwiederte der Graf; "auf seinem Felsen blüht kein Glück mehr."

"Ber weiß, Herr Graf!" sagte Bock, und seine gedämpfte Stimme klang wie ein fröhlicher Hornruf. "Bielleicht bringe ich Euch heute ein Glück, das Euch des Lebens und der Freisheit werth dunkt."

Der Graf antwortete nicht; nur der Ton eines schweren

Seufzers drang zu Bod', der nun fortsuhr: "Herr Graf, ich habe noch eine Botschaft an Euch von Graf Siegfried austzurichten."

"Bon Siegfried?" frug der Graf erstaunt. "Siegfried ist in meinen Armen gestorben; wie kannst Du eine Botschaft von ihm haben?"

"Erst nach seinem Tode solltet Ihr's ersahren, und nur Euch selber sollt' ich es sagen, hat er mir besohlen, als ich ihn nach seiner Berwundung im Hohlwege auf den Rasen legte," erwiederte Bock. "Ich habe Euch an dem Tage nicht mehr gesehen und konnte auch nicht eher zu Euch gelangen als heute."

"Ach Bock!" sprach Albrecht dumpf, "ich rathe, was es ist. Er hat Dir gesagt, ich hätte ihn in den Tod geschickt."

"Nein, nein, Herr Graf!" rief Bock, "ganz anders lautet die Botschaft. Ich soll Euch dieses sagen: Gräfin Oda hat dem Grafen Siegfried gestanden, daß sie nicht ihn, sondern Euch mit ihrer ganzen Seele liebte."

Im Käfig klirrte die Kette, als hätte der Insasse eine rasche Bewegung gemacht. "Bock! Bock, was sagst Du da?" klang es mit bebender Stimme aus der Finsterniß heraus. "Beist Du auch, was Du sprichst?"

"Wort für Wort, Herr Graf!" betheuerte Bock. "Ich habe es unserem lieben Grasen Siegfried in seiner Todesstunde gesloben müssen, Euch dieses Geheimniß mitzutheilen, das Euch selber zu vertrauen ihm von der Gräfin Oda streng verboten war."

"Bock, guter, treuer Mensch, besinne Dich!" sprach der Graf und seine Stimme klang wie ein rührendes, brünstiges Flehen aus der Dunkelheit des Kastens, "besinne Dich wohl, daß Du mir nichts sagst, was nicht ganz genau wahr und

richtig ift. Du mußt benken, Bock, von Deinen Worten hinge mein Leben ab!"

"Auf Shr und Sid, Herr Graf!" erwiederte Bock, "ich habe Euch die reine Wahrheit gesagt, kein Wort mehr und keines weniger, als mir Graf Siegfried kurz vor seinem Scheiben aus diesem Leben Euch zu sagen geboten hat."

"Wirklich? wirklich? ift es wahr, Bock? — D Gott! o Gott! sie liebt mich! fie liebt mich!" flüsterte der Graf, bis in den Grund erschüttert. — "Und ich, ich liege hier in Schmach und Schanden, angekettet wie ein bissiger Hund?!" rief er plötlich in einer rasenden Wildheit. "Macht auf! ich will heraus! Bock, hilf doch! hast Du kein Eisen? schlage zu, Bock! brich auf! ich will los, ich will heraus!" So schrie er wüthend und riß an seiner Kette und tobte gegen die Wände seines Käsigs, daß die starken Bohlen in ihren Fugen krachten.

Der Kerkermeister sprang erschrocken herzu und mahnte: "Ruhig! ruhig, Herr Graf! Ihr weckt ja mit dem Lärm die Leute im Rathhaus, Ihr weckt die Bürger in der. Stadt, sie müssen es ja auf dem Markte hören."

"Sie sollen es hören!" schrie der Graf mit furchtbarer Stimme. "Laß sie kommen mit ihrem verfluchten Geklere! ich will Alles thun, was sie verlangen, ich will Alles untersschreiben, Alles geloben, Alles beschwören, aber frei will ich sein, frei, nur frei!"

"Morgen könnt Ihr frei sein, wenn Ihr es wollt!" rief nun Bock-durch die Öffnung zum Grafen hinein.

"Meinst Du, Bock? meinst Du, daß sie mir Wort halten und mich heraus lassen?" antwortete der Graf von innen. "Schaffe mir die Freiheit, Bock, und bringe mich zu ihr! Nichts Anderes will ich mehr, aber die Freiheit, Bock! und ein Schwert und ein Pferd und sie, die mich liebt, ohne die ich nicht leben will!" "Morgen, morgen, Berr Graf!" fagte Bod.

"Morgen? Wann siehst Du sie wieder, Bock?" frug er nun ruhiger.

"Morgen Abend in der Krypta."

"So sage ihr, daß ich die Bedingungen des Kaisers annähme, weil sie es wünschte, nur weil sie es wünschte, Bock! Weiter sagst Du ihr nichts, und sie soll es noch verschweigen und Du auch, Bock. Sobald ich frei bin, will ich sie sprechen, aber allein, unter vier Augen. Kannst Du das machen?"

"Gewiß, Herr Graf!" erwiederte Bock, "in der Krypta. Niemand fällt es auf, wenn fie dahin geht; ich bringe Euch zu ihr, und Florencius hilft uns. Kommt nur ins Kloster, sobald Ihr frei seid, und überlaßt das Übrige uns."

"Gut, Bock, gut! morgen lasse ich dem Nathe melden, daß ich meine Freiheit wieder haben will."

"Herr Graf," sagte Bock, "Florencius sieht Gräfin Oda schon morgen früh. Darf er es ihr nicht melden? er ist zus verlässig und verschwiegen, er hat mich zu Euch geführt, ohne ihn wäre ich nicht hier."

"Ja, Bock! laß es Florencius ihr sagen; ist er hier?" Bock rief den Stiftsschreiber heran. "Habt Dank, braver Freund! hier ist meine Hand," sprach Albrecht und streckte ihm die halbe Hand durch das Eisenkreuz. "Bock wird Euch um eine Botschaft an Gräfin Oda bitten, richtet sie gut auß!"

"Sicher, Herr Graf! verlagt Euch darauf!" erwiederte Florencius, "aber nun muffen wir fort, ehe die Wache wechselt."

"Geht! geht! bald sehen wir uns wieder!" sagte der Graf bewegt und zwängte noch einmal seine Hand durch das Eisensgitter, die sie beide in ihrer großen Freude über seinen Entschluß herzlich drückten. Dann schlichen sie davon und ließen in dem engen, düstern Kasten einen Glücklichen.

## Uchtundzwanzigstes Kapitel.

ls die Kapitularinnen im Schlosse sich zu ihrem gemeinsamen Frühmahl versammelten, sehlte Oda, und da sie als die zulett Eingetretene das Gebet zu sprechen hatte, so mußte auf sie gewartet werden. Man war an solche Unpünktlichkeit nicht gewöhnt, und die Übtissin schiekte die Scholastika zu der Bermisten, um nach dem Grunde ihres Ausbleibens zu sorschen. Fräulein Hedwig von Hakedorn kam mit der Meldung zurück, die Erwartete würde sogleich erscheinen, und sügte auf eine Frage der Abtissin hinzu: "Junker Florencius war bei ihr."

"Florencius?" sagte die Übtissin erstaunt.

"Bu diefer Stunde?" die Propftin.

"Und allein?" die Dekanissin.

"Nein, ihre Zofe Eilika war dabei," erwiederte die Scholastika.

Kurz darauf trat Oda in den Saal, entschuldigte sich ihrer Säumniß wegen, nahm ihren Platz ein und sprach das Gebet. Aber sie sprach es mit einer empfindungslosen Haft und Zerstreutheit, die deutlich erkennen ließ, daß-ihre Gedanken nicht bei ihren Worten waren, und ihr nach Beendigung desfelben verwunderte und strasende Blicke zuzog. Während des Mahles, das die Damen in ihrer unbeschränkten Muße gern

lang ausdehnten, war Oda wie umgewandelt. Bald saß sie träumerisch vor sich hinstarrend, bald ergab sie sich an Stelle ihrer sonstigen Schweigsamkeit und Niedergeschlagenheit einem sprudelnd mittheilsamen Frohsinn, wie man noch gar nicht an ihr kannte. Allen siel es auf, und Alle waren mit sich einig, daß über Nacht eine seltsame Veränderung mit ihr vorgegangen und ihr etwas Außerordentliches begegnet sein müßte. Sollte sie sich wirklich über den Tod des Grasen Siegsried mit dem lustigen Stiftsschreiber Florencius trösten? dachten die Einen, und die Anderen: sie freut sich über die Enttäuschung und den Grimm der Übtissin, die zu lieben sie ja wahrlich keine Ursache hat; aber was ist geschehen, daß diese Freude so plöslich und unverhohsen zum Durchbruch kommt?

Der Abtissin schien Dda's verändertes Wesen sehr vers dächtig, und sie gebot ihrer Freundin Adelheid, der Scholastika Hedwig, der sie sich auf der Reise enger angeschlossen hatte, und ihrer Kammerfrau, Oda auf Schritt und Tritt zu besobachten und ihr von deren Thun und Treiben genaue Kunde zu geben.

Niemand ahnte den mahren Grund von Oda's Freude, denn Niemand außer den vier Eingeweihten wußte etwas von dem in der Nacht gefaßten Entschlusse des Grafen Albrecht.

Dieser ließ am Morgen den Bürgermeister bitten, zu einer Unterredung mit ihm an seinen Kerker zu kommen. Der Bürgermeister kam, und Graf Albrecht erklärte ihm, durch Annahme der kaiserlichen Bedingungen seine Freiheit erkaufen zu wollen, wenn man ihn nach vollzogener Untersichtift und geleistetem Eidschwur heut Abend der Haft enteledigen und seine Freilassung bis zum nächsten Tage geheim halten wollte.

Herr Nitolaus von Betheim glaubte dem Gefangenen

die Erfüllung diefes Buniches versprechen zu konnen, ließ fofort die Rathsberren in aller Stille zu einer geheimen Sitzung berufen und bis fie kamen, eine Urkunde über den Bergicht des Grafen auf die Bogtei und über feine sonstigen Berpflichtungen und Gelöbniffe vorbereiten.

Die Sitzung verlief in Gegenwart bes Grafen ruhig und würdevoll. Da mit seiner Einwilligung dem Rathe ein großer Gefalle geschah, jo behandelte diefer seinen ehemaligen Feind mit ausgesuchter Höflichkeit und Rücksicht. Er selber sprach kein Wort mehr, als durchaus nothwendig war und hatte für die versammelten Rathsherren nicht einen Blick. Bürgermeifter las die Urtunde laut vor, der Graf unterschrieb fie mit fester Hand und schwur zu Gott und den Geiligen, die eingegangenen Berpflichtungen ehrlich und gewiffenhaft zu erfüllen. Darauf wurde er los und ledig gesprochen und ihm die Versicherung gegeben, daß seine Freilassung bis zum nächsten Tage verschwiegen bleiben follte.

Er wartete im Gemache des Burgermeifters die Abend= bammerung ab und ging bann frei aus ber Stadt hinaus,

beren gebietender Schutvogt er gewesen war.

Man hatte ihm sein Schwert und Panzer und Stahlhaube wiedergegeben, und damit angethan und in einen langen Mantel gehüllt schritt er in der Dunkelheit den ihm wohlbekannten Weg nach dem Wipertikloster, einsam und allein wie ein Ausgestoßener und Beachteter. Es war Ende October; Die frifche Luft und ein kalter Spruhregen, der ihm das Beficht nette, thaten dem aus dumpfer Saft Erlöften unendlich wohl; er blieb mehrmals stehen und weitete sich die Bruft mit tiefen Athemzügen.

Von den Opfern, die er seiner Freiheit gebracht hatte, war ihm keins so schwer geworden wie seine Einwilligung

in die Unabhängigkeit ber Stadt Quedlinburg, die nun mit ihrem Trot und ihrer Macht über ihn triumphirte. Zornmuth darüber wallte jedoch nur einen Augenblick in ihm auf, als er an ber zerftorten Guntedenburg vorüber tam. Urfehde hatte er ja der Stadt glücklicherweise nicht geschworen; die Zeche, die sie jett bei ihm auf dem Kerbholz hatte, sollte sie ihm noch einmal mit Zins und Zinseszins bezahlen!

Ihn fummerte jest Näherliegendes. Er verdankte feine Freiheit zunächst Jutta's Bemühungen und wußte, welchen Lohn sie dafür von ihm erwartete. Dag er sie um diese Hoffnung betrügen mußte, schmerzte ihn tief und aufrichtig. Aber ohne Dda's Wunsch und Dda's Liebe hätte er den Batt mit dem Rathe nie unterschrieben.

So war seine Erlösung das Werk ber beiben Frauen, die dort oben unter einem Dache wohnten, die ihn beide liebten, von denen aber die Gine einen hoben Breis für feine Rettung forderte, während die Andere, in reiner, felbstlofer Freude, ihn frei zu wissen, nichts begehrte, nichts erwartete und nicht im Entferntesten ahnte, welches Glück seine Freiheit ihr entgegentrug. Und nun war er auf dem Wege zu ihnen, um der Einen das Berg mit unaussprechlicher Seligkeit zu füllen und der Anderen die bitterfte Enttäuschung zu bereiten.

Gine Strede vor dem Rlofter, auf dem Wege von der Stadt ber, ftand Bod in Dunkelheit und Regen und wartete auf seinen Herrn; aber ehe er den Grafen feben konnte, er= kannte er seinen klirrenden Schritt und eilte bem Rommenden freudig entgegen.

"Da bin ich, Bock!" fprach ber Graf und bruckte feinem treuen Manne die Hand, "nun führe mich zur Gräfin Dda."

"Erst einen Trunk, Herr Graf, und eine kurze Rube," erwiederte Bod; "jest siten fie oben im Schlosse ichon beim Rachtmahl, das sie immer sehr früh einnehmen und von dem sich das gnädige Fräulein nicht so schnell entsernen kann."

Der Graf mußte sich sügen, und erst nachdem er sich beim Prior ein wenig ersrischt hatte, stieg er mit Bock den Schloßberg hinan. Oben trat er vom Schloßhose durch das neue, von Jutta gebaute Portal in die Krypta, wo bei den Königsgräbern und der Ruhestätte der ersten Übtissin eine ewige Lampe brannte und den großen gewölbten Raum mit seinen schattenwersenden Säulen matt erhellte. Hier blieb er in sehnender Erwartung der Geliebten, den Blick auf die Thür und die Stufen gerichtet, die von der hohen Basilika in die Krypta hinabsührten. Bock war ins Schloß gegangen, um Florencius und Eilika zu benachrichtigen.

Endlich erschien Oda, aber nicht von der Kirche her, sondern auf demselben Wege, den Albrecht gekommen war, und von Florencius geführt, der sich gleich wieder zurückzog und die Thür hinter sich schloß, um mit Bock und Eilika vor dem Bortale Wache zu halten.

Graf Albrecht schritt der Zitternden entgegen, und sie war in einer so überwältigenden Aufregung, daß sie nicht wußte, was sie that, als sie sich seinen umfangenden Armen überließ und das Haupt an seine Brust gelehnt, in Thränen ausbrach. So hielt er sie lange umschlossen, die Lippen auf ihren dustigen Scheitel gedrückt.

"Daa! Oda!" sprach er endlich leise, "bist Du nun mein?" Bei dem Klange seiner Stimme schrak sie auf und wollte sich von ihm losmachen. Er aber zog ihre schöne Gestalt sester an sich und sagte: "Weißt Du denn nicht, Oda, daß ich Dich grenzenlos liebe seit langer Zeit? daß ich nur Deinetwegen aus meinem Kerker ging?"

Da schaute sie ihn an wie Jemand, der aus einem tiesen

Traum erwacht, sich nicht gleich besinnen kann, wo er ist, und die Worte noch nicht versteht, die zu ihm gesprochen werden. Liebe? Albrecht liebte sie? hatte sie schon lange geliebt? — Ach sie träumte ja und wollte nicht erwachen. Sie blickte ihn so selig lächelnd an, als slehten ihre blauen Augen: o wecke mich noch nicht! es ist so süß von Deiner Liebe zu träumen! Aber wie sie sich deutlicher an seiner Brust, in seinen Armen sühlte und seinen sonnigen Blick in den ihren gebannt, da kam sie allmählich zu Bewußtsein und Klarheit, und in ihrem Busen begann ein Klopsen und Wogen, die Gedanken kreisten, die Stimme versagte ihr. Sie schlang die Arme um Albrechts Nacken und preste ihn an sich, damit ihr das Herz nicht zersspränge von einem so unsaßbaren, untragbaren Glück.

"Oda, hast Du es gewußt, daß ich Dich liebe?" frug er nun.

"Nicht gewußt und nie geglaubt und nie darauf zu hoffen gewagt, aber darum gebetet wie um meiner Seele Seligkeit!" sagte sie, mit innigem Entzücken zu ihm aufschauend.

"Und liebst mich, liebst mich wirklich?" sprach er glückes-trunken.

"Ach! über alles Denken und Berstehen!" jubelte sie. "Seit ich Dich zum ersten Male sah, bist Du meines Lebens Stern und meines Herzens Abgott, Albrecht!"

"So sind wir Eins auf ewig!" sprach er, "fortan soll uns nichts mehr trennen."

Da schauderte sie leise zusammen und hauchte mit einem schmerzersüllten Tone: "Siegfried steht zwischen uns. Er hat den Tod gesucht um meinetwillen."

Albrecht fuhr betroffen auf. "Ber sagt das, Oda?" "Er selber hat mir's angedeutet," erwiederte sie, "beim Abschied; damit wir glücklich würden, sagte er." "Das hat er selber gesagt?" frug Albrecht. Oda nickte.

"Siegfried ist in meinen Armen gestorben; seine letzten Borte waren: Nun bin ich Euch nicht mehr im Wege;" halblaut nur, dumpf und gedankenschwer kam es von Albrechts Lippen.

"Er ist uns doch im Wege, Albrecht," sprach Oda traurig. "Wie sollen wir ein Glück finden, um dessentwillen Siegfried in den Tod gehen mußte?"

Albrecht sah düster vor sich hin. So wie er die Geliebte hier in Armen hielt, so hatte es Siegfried gesollt, und so hatte er selber den verscheidenden Bruder gehalten, dessen zu einsander kamen. Aber war Siegfried denn nicht in den Tod gegangen, damit sie beide glücklich würden? Hatte er dazu nicht dem Bruder die Botschaft von Oda's Liebe gesandt?

"Oda," sprach Albrecht nun, "ich will es Dir gestehen: von Siegsried selber weiß ich es, daß Du mich liebst."

Sie fah ihn erschroden an.

"Nicht er hat mir's gesagt," fuhr Albrecht fort. "Als er mit der Todeswunde in der Brust am Wege lag, hat er's dem Ritter Bock vertraut, und der hat es mir gestern gesagt, wie er es dem Sterbenden hatte gesoben müssen. Es ist ein Bersmächtniß unseres Todten, daß wir uns lieben sollen und glücklich werden. Wir müssen es ersüllen, Oda, wie er es gewollt hat und wie es unsere Sehnsucht will. An Siegfrieds Grabe wollen wir uns die Hände reichen, sein Geist wird uns segnen."

"Aber wenn er es nicht thut, Albrecht?" frug Oda in bangem Zweisel. "Wenn er sich zürnend zwischen uns drängt und statt Segen Fluch und Unheil in unser Leben bringt? Albrecht, mir graut vor dem vergeltenden Schickfal!" "Meines lieben Bruders Geist wird uns nicht schrecken, Oda," versetzte Albrecht, "denn wir sind nicht schuld an seinem Tode. Er ging dahin, damit wir glücklich würden; laß uns an seine Liebe glauben und getrost den Bund schließen, auf den er mit verklärtem Antlit lächelnd von oben niederschaut."

"So sei es und gescheh' es benn in Gottes Namen, mein Geliebter!" erwiederte sie mit schimmernden Augen und bot ihm ben Mund zum ersten Kusse. —

Nach dem Abendessen saß die Abtissin einsam in ihrem Gemach an einem Tische, auf dem ein mit prächtigen Bildewerken geschmücktes Officiale ausgeschlagen lag. Sie hielt den Kopf in die Hand gestützt und blickte auf die großen, bunt verzierten Blätter, ohne zu lesen, was dort geschrieben stand.

Da trat die Kammerfrau ein und meldete eilig: "Gnädigste Domina, soeben hat sich Gräfin Oda mit dem Junker Florencius in die Krypta begeben."

Die Abtissin suhr wie aus einem Traume geschreckt empor. "Wie sagst Du? Gräfin Oba mit Florencius in die Krypta?" frug sie, als hätte sie nicht recht gehört. "Hast Du Dich auch nicht geirrt?"

"Nein, gewiß nicht, Domina!" erwiederte die Kammersfrau, "ich habe es mit diesen meinen Augen gesehen, wie sie beide zusammen durch das Portal eingetreten sind."

Die Übtissin erhob sich und schritt überlegend im Zimmer auf und nieder. "Geh," sagte sie nach einer Weile, "und ruse mir sämmtliche Damen des Kapitels zusammen. Sie sollen sich alle sosort hier einfinden, jede wie zu einem Bittgang mit einer großen Kerze versehen. Weiter sagst Du ihnen nichts!"

Die Kammerfrau verbeugte sich und ging ab, um zu thun, was ihr befohlen war.

"D wir wollen die Heuchlerin entlarven!" sprach die

Übtissin, als sie allein war. "Eine Gräfin von Regenstein wollte sie werden, die tugendstrenge Unschuld, und giebt sich ein nächtliches Stelldichein mit einem Stiftsschreiber? Daher also der Übermuth schon beim Frühmahl, daher das Lachen und Jubiliren den ganzen Tag! Darum also wollte sie an der Gruft ihres Berlobten nicht schwören, weil sie wohl wußte, daß sie das sündensrohe Blut nicht bändigen würde! D wenn es doch Graf Albrecht erführe, wie sich seine keusche Lilie hier geberdet!"

Immer heftiger redete sie sich in ihre Zorngluth hinein, immer böswilliger sann sie über die unbarmherzigste Beise, die Berhafte vor den Augen ihrer Stiftsgenossen zu brandsmarken.

Die Conventualinnen, von jeher an die seltsamsten Launen ihrer Domina gewöhnt, fanden sich mit ihren Kerzen im Gemach der Übtissin ein, allerdings neugierig, zu welchem Zwecke der außergewöhnliche Bittgang führen sollte.

"Bielliebe Schwestern," sprach die Abtissen zu den Berssammelten, "wir haben uns sern von hier auf unserer Reise gelobt, wenn wir glücklich heimkehrten, mit unserem ganzen Kapitel ein stilles Dankgebet in der Arppta am Grabe unserer in Gott ruhenden ersten Vorgängerin, der Äbtissen Mathilde, zu thun. Kommt nun, das Gelübde zu erfüllen!"

"Gräfin Oda fehlt noch," sagte die Scholastita; "soll ich sie rufen?"

"Nein!" erwiederte die Übtissin schnell, "wir können auch ohne sie gehen."

Da mochten manche der Damen, denen das üble Bershältniß der beiden nicht verborgen war, wohl merken, daß hier irgend etwas nicht in Ordnung war, aber nur Gräfin Abelheid frug leise: "Was hast Du vor, Jutta?"

"Still! lag mich!" gab biefe flüfternd zurüd.

Die Kerzen wurden angezündet, und die Damen reihten sich zum seierlichen Zuge. Etwas vor der Übtissin zu ihren beiden Seiten gingen die zwei jüngsten Conventualinnen, um ihr zu leuchten; sie selber schritt allein an der Spite der Übrigen. Sie brauchten nicht über den Hof zu gehen, sondern konnten unmittelbar aus dem Schlosse in die Kirche gelangen, deren Schiff sie bis zu jener Thüre, die von dort zur Krypta sührte, in tiesem Schweigen langsam durchwandelten.

Schon von der leise geöffneten Thur aus hatte die Abtissin mit boshafter Freude die beiden Gestalten an den Königsgräbern sofort erblickt; aber weil ihr Oda den Rücken zukehrte und mit ihrem Körper den des Grasen verdeckte, so glaubte sie, die Verzrathene wirklich in den Armen des Stiftsschreibers zu überzraschen, und eilte mit heißgieriger Fanglust auf ihre Beute zu.

Da, von dem Geräusch erschreckt, wandte sich Oda zur Seite, und vor der Übtissin stand auf einmal hoch und frei Graf Albrecht von Regenstein.

Sein Panzer blinkte im Lichterglanz, sein Blick traf fest und streng die Abtissin; mit dem linken Arm hielt er Oda umsfaßt, die sich in der ersten Bestürzung von ihm trennen wollte, nun aber zitternd und schutzuchend sich an ihn lehnte.

Die Abtissin war sprachlos, mit offenem Munde, weit aufgerissenn Augen, wie zur Bildsäule erstarrt; ihr stockte der Athem, ihr wantten die Knie. Den Kapitularinnen, die sich herzu drängten und sie im Halbkreis umgaben, bebten vor Staunen und Erregung die Kerzen in den Händen. Niemand sprach; es war ein fürchterliches Schweigen.

Endlich begann der Graf mit ernster, tiefer Stimme: "Ihr seid mir zuvor gekommen, gnädige Frau! nicht so solltet Ihr meine Befreiung ersahren. Mein zweiter Gang sollte mich zu Euch führen mit meinem Danke für das, was Ihr für mich gethan habt, mein erster aber galt der, die Ihr hier als meine Braut an meiner Seite seht."

Die Abtissin bewegte ein paarmal langsam nickend das Haupt. Dann sagte sie mit gepreßtem Tone, daß es zischend durch die auf einander gedissenen Zähne klang: "Und Ihr suchtet und sandet sie hier, heimlich, im Halbdunkel der Krypta. — Nun — Herr Graf, — ich wünsche Such Glück — zu der Braut! — Ihr nehmt sie doch gleich mit, nicht wahr?"

"Gleich morgen!" erwiederte er, "und dann hoff' ich --

"Spart jedes Wort! — ich weiß genug!" rief sie brohend, warf mit trohiger Geberde ben Kopf in den Nacken und sagte zu den Conventualinnen gewendet: "Kommt! wir wollen ein andermal beten." Dann schritt sie, von jenen gessolgt, denselben Weg zurück, den sie gekommen war. —

"Albrecht, da geht unsere Todseindin hin," slüsterte sich ängstlich an ihn schmiegend Oba, als die Thür zur Basilika sich hinter der letzten Kerzenträgerin geschlossen hatte und die Krypta nun wieder im matten Dämmerschein der ewigen Lampe lag.

"Haft Du einen Nachtriegel in Deiner Kemenate?" frug Albrecht.

"Ja," erwiederte sie.

"So stoße ihn vor, ehe Du Dich zur Ruhe begiebst," sagte der Graf, "und genieße hier im Schlosse nichts mehr, als was Du aus Eilika's Hand empfängst. Morgen nach dem Frühmahl haltet Euch bereit, dann hol' ich Euch."

"Wohin, Albrecht?" frug Dba leife.

"Bohin, Du Liebe?" sprach er glückselig lächelnd. "Nach bem Regenstein, auf unsere Burg! In zwei Tagen bist Du mein Weib; ber gute Abt von Michaelstein soll unsere Hände in einander legen."

Oda barg ihr erröthendes Antlit an der Bruft des ge= liebten Mannes.

Er küßte sie und sagte: "Schlase wohl, meine Oda! dies ist unsere lette Trennung." Dann ging er zur Thür und rief Florencius, Bock und Gilika herein. "Gräfin Oda von Falkenstein ist meine Braut," sprach er freudevoll zu den Dreien. "Morgen reiten wir heim, Bock! Du sendest Botsschaft an meine Brüder; in zwei Tagen ist Hochzeit auf dem Regenstein."

Bock beugte das Knie vor seiner jungen Herrin, Gilika küßte ihr gerührt die Hand, und Florencius wünschte ihr und dem Grasen Heil und Segen.

Nun begab sich Oda mit den letzteren beiden in das Schloß, und Graf Albrecht kehrte mit Bock nach dem Wipertiskloster zurück.

In der Kemenate frug Oda mit strahlenden Augen und bebender Stimme ihre Bertraute: "Sage mir, Eilika, ist es ein Traum oder ist es Wahrheit? bin ich seine Braut? werde ich sein Weib?"

"Gnädiges Fräulein," lachte die Zose, "übermorgen seid Ihr Gräfin von Regenstein!"

Und Oda fiel in der Überfülle ihres Glückes dem Mädschen schluckzend um den Hals. —

Die Abtissin war in einer schrecklichen Versassung. Den Rückweg von der Arypta, wo Graf Albrecht mit zwei Worten ihre Hoffnungen gebrochen hatte, wie der Richter den Stab über einen Verdammten bricht, legte sie festen Schrittes und stolz erhobenen Hauptes zurück. Aber in ihrem Gemache angekommen, brach sie von der übermäßigen Anstrengung, sich vor ihren Kapitularinnen so beherrschen und verstellen zu müssen, einer Ohnmacht nahe, zusammen und glaubte einem

hitigen Fieber anheim zu fallen. Ihre starke Natur sträubte sich jedoch mit Gewalt gegen jede Schwäche und behielt die Oberhand. Sie schrie und tobte nicht, sie hatte nicht einmal Thränen. Ohne Rast und Ruhe schritt sie auf und ab, bis sie nicht mehr konnte und erschöpft auf eine Polsterbank sank, wo sie mit glanzlosen Augen vor sich hinstarrend liegen blieb, daß die Kammersrau sie nur mit vieler Überredung erst spät in der Nacht zu Bett bringen konnte. Ihre Seele war so mit Haß gegen Albrecht und Oda ersüllt, daß sie dasür keinen Ausdruck hatte und sich keines anderen Gefühles mehr bewußt war, als einer grenzenlosen Rachgier.

Am anderen Worgen, nachdem sie den Kapitularinnen Lebewohl gesagt hatte, begab sich Oda reisesertig zur Übtissin, um auch von ihr Abschied zu nehmen. Es war ein schwerer Gana.

Die Abtissin empfing sie sibend und sagte, ohne sich vom Plate zu erheben: "Also Ihr folget dem Grafen von Regenstein nun wieder auf seine Burg, wo es Euch so gut zu gefallen scheint, daß Ihr um jeden Preis dahin zurückszukehren wünschet, ist's nicht mit dem Einen, ist's mit dem Andern."

"Mit keinem Andern, als mit Graf Albrecht, würde ich dahin guruckgekehrt sein," erwiederte Oda.

"So! — Ei saget mir doch, mein Fräulein," versetzte die Übtissin, "waret Ihr nicht mit Graf Siegfried verssprochen?"

"Nein, das war ich nicht, Domina!" antwortete Oda. "So! — Ihr leugnet es," sagte Jutta. "Nun, er ist todt und kann Such nicht mehr widersprechen."

"Domina! ich habe nichts zu leugnen, ich sprach die Bahrheit," entgegnete Oda erregt.

"Aber Graf Albrecht hat mir doch gesagt, daß er Eure Berbindung mit Siegfried dringend wünschte, — der Grafsschaft Falkenstein wegen, natürlich!" sprach die Äbtissin. "Und als ich selber auf dem Regenstein Guch mit Siegfried verkehren sah, mußte ich annehmen, daß Ihr Brautleute wäret."

"Das war ein Jrrthum, gnädige Frau," erwiederte Oda. "Allerdings wünschte es Graf Albrecht, so lange sein Bruder lebte, hat sogar für ihn bei mir geworben, aber ich konnte mich nicht entschließen —"

"Weil Ihr Albrecht liebtet?!"

"Ja," sagte Dba sanft erröthend.

"Liebt Ihr ihn jest noch?" frug Jutta mit scharfer Betonung.

"Bürde ich ihm sonst folgen, Domina?" sprach Oda leise. "Und Ihr bedenkt Euch keinen Augenblick, seine mit dem Blute des Bruders besleckte Hand zu nehmen?"

"Was fagt Ihr?" rief Dda zitternd.

"Ich sage," erklärte Jutta mit grimmigem Nachdruck, "daß er den Bruder aus dem Wege räumte, um sein Erbe in Eurer — Gunst zu werden."

"Domina! — was hat Euch Albrecht gethan, daß Ihr ihn —," sie konnte nicht weiter sprechen vor Scham und Entrüstung.

"Was kümmert das Euch, was Graf Albrecht mir gethan hat?!" sprach die Äbtissin hochmüthig und sich schnell erhebend. "Euch hat er den Einzigen, der Euch liebte, in den Tod geschickt!"

"Das ist eine Lüge!" schrie Oba außer sich. Ein gellendes Lachen war Jutta's Antwort.

Da ließen sich aus der Borhalle dröhnende Schritte

vernehmen, und mit der anmeldenden Kammerfrau zugleich trat Graf Albrecht ins Gemach, gewaffnet, behelmt und gespanzert.

Oda flog auf ihn zu. "Albrecht, fie sagt, Du hättest Siegfried in den Tod geschickt!" rief sie unter hervorstürzens den Thränen.

Da stand nun der Graf zwischen den Zweien, denen er seine Freiheit verdankte. Die Übtissin mit einem finsteren Blicke messend sprach er stolz und ruhig: "Wer Euch das gesagt hat, Domina, — —"

"Euer Bruder Bernhard," unterbrach sie ihn höhnisch. "Nein! das hat Graf Bernhard nicht gesagt und nicht gemeint," suhr Oda empor. "Ich war zugegen, als er uns den Tod Siegsrieds meldete."

Aber den Grafen hatte das Wort getroffen wie ein Speerwurf.

"Ich werde Bernhard fragen, wie er's gemeint hat," erwiederte er sehr ernst; "aber jeht frage ich Euch, Domina, — und bedenket wohl Eure Antwort! — glaubt Ihr's?" "— Ja! —"

Albrecht machte eine rasche Bewegung, als wollte er auf sie losstürzen. Da hielt ihn sanft zuruck.

"Dann habe ich nichts mehr mit Euch zu reden; nicht den Dank bring' ich über die Lippen, den ich Euch schuldig bin!" sprach er hestig, und wie von einem Grauen ersaßt, wandte er sich von ihr ab und sagte: "Komm, Oda! hier hausen Geister der Hölle!"

So schied er von ihr und schritt, Oda in seinen Armen mit sich führend, zornbebend hinaus.

Bock, der immer und überall Rath wußte, hatte in der Frühe seinem Herrn ein Pferd besorgt, seinen Schecken aus Rulius Wolff, ter Raubgraf.

dem Klosterstalle gezogen und war mit Albrecht aus Schloß geritten, wo sie Oda's und Eilika's Pferde schon gesattelt und gepackt fanden. Als Albrecht gehört hatte, daß Oda bei der Übtissin wäre, hatte er sich von dieser Unterredung nichts Gutes versehen und war zu Oda's Beistand geeilt. Jetzt kam er nun mit ihr die Treppen hinab auf den Hof; die Viersassen auf, kehrten dem Schlosse den Rücken und ritten durch den kühlen, nebligen Morgen ihres Weges nach dem Regenstein.

Albrecht und Oda, noch von dem Auftritt mit der Abtissin erschüttert und in ihren Gedanken damit beschäftigt, ritten voran, Bock und Eilika eine Strecke hinter ihnen.

"Seht Ihr wohl, herzliebe Jungfer Eilika! hab' ich es Euch nicht gesagt?" begann der vortrefsliche Ritter zur Ansgebeteten seines Herzens, "nun reiten wir wieder denselben Weg wie vor einem halben Jahre, aber wie anders heute, als damals!"

Sie nickte ihm freundlich zu und sagte: "Heute folgen wir Euch lieber, mein edler Ritter, als damals, da Ihr uns ohne unsern Dank als Gefangene diese Straße schlepptet."

"So manches gute Nitterstück hab' ich vollführt," sprach er wohlgefällig, "aber dies dünket mich von allen das beste, daß ich Euch gesangen nahm und auf den Regenstein brachte. Ein solcher Fang wird mir so bald nicht wieder glücken."

"Das wollen wir allerdings auch hoffen, Herr Ritter!" erwiederte sie lachend.

"Denkt doch, welcher Gestalt sich das Alles nach Will' und Gewalt des Allmächtigen so wunderbar gefügt hat!" sagte er. "Ich hatte nicht anders gemeint, als von dem lieben Oheim in Quedlindurg, den Ihr mir damals frischbacken auf die Nase bandet, ein erkleckliches Lösegeld für Euch zu erhalten, und nun wird aus der Gesangenen, die Ihr als

Euer Shrenwadel ausgabt, die Herrin des Regensteins, und Ihr — Ihr braucht nun auch nicht Nonne zu werden."

"Meint Ihr?" frug sie aufmerksam.

"Nein, holdseligste Jungfrau!" erwiederte Bock, "ich habe mein Herz geprüft und Eures auch, und so ich nur erst über andere umständliche Dinge mit mir einig bin, werde ich an den Herrn Grafen ein gebührliches Ansuchen richten, und wenn der Entscheid, wie ich hoffe, nicht abgünstig ausfällt, so werde ich eines Tages vor Euch hintreten, Jungfrau Eilika, und Euch fragen, ob Ihr Lust habt, die Gemahlin eines Kitters zu werden."

"Ach Herr Ritter!" fagte Eilika freudig bewegt und sehr verschämt thuend, indem sie sich auf den Hals ihres Pferdes beugte.

"Antwortet mir jest nicht," sprach er; "ich lasse Euch noch lange Zeit zur Überlegung, und wenn es Guch eine zu schwere Sache bedäucht, so ist es ja immer noch nicht zu spät, ins Kloster zu gehen."

Eilika seufzte; aber der höfliche Ritter ließ die Untershaltung nicht ausgehen und brachte das Gespräch auf andere Dinge. So ritten die beiden immer munter plaudernd neben einander her. —

Zu derselben Stunde trug ein Bote vom Quedlinburger Schlosse einen versiegelten Zettel zum Bischof von Halberstadt; darin standen von zitternder Hand die Worte geschrieben:

"Rächet mich und fordert! Jutta."

## Neunundzwanzigstes Kapitel.

s war ein trüber Herbsttag, als die Familie der Regenssteiner auf ihrer hohen Felsenburg beim Hochzeitsmahle saß. Der Domherr Ulrich hatte nicht so schnell von Hildesheim herbeigeholt werden können, aber Bernhard mit seiner Reginhild, Poppo und Günther waren gekommen, und der würdige Ubt von Michaelstein, der in seinem langen

und der würdige Abt von Michaelstein, der in seinem langen Leben schon viel Freud und Leid mit dem Grasenhause getheilt und den Chebund des neuen Baares heut in seiner Klosterskirche eingesegnet hatte, saß als hochgeehrter Gast an Oda's Seite und ihm gegenüber der Nitter Bock von Schlanstedt.

Oda's Blicke hingen dankerfüllt an Albrechts Antlitz, denn mit ihrem bescheidenen Sinn sah sie in seiner Liebe und in der beselligenden Wirklichkeit, sein Weib zu sein, eine übersichwänglich große und unverdiente Gunst des Schicksals. Die Übrigen nahmen an dem Glücke der beiden den innigsten Antheil; namentlich Reginhild kam der jungen Schwägerin mit schon bewährter Freundschaft herzlich entgegen und war mit ihrem munteren und gewandten Wesen mehr als die Anderen bemüht, Leben und Heiterkeit in die kleine Gesellschaft zu bringen. Bollständig gelang ihr dies nicht. Alle wußten die näheren Umsstände von Siegsrieds Tod und kannten den unseligen Besehl Albrechts, der ihn herbeigesührt hatte. Keiner maß dem älteren

Bruder die geringste Schuld bei, sondern Jeder bedauerte ihn um das schmerzliche Bewußtsein, das er durch sein Leben zu schleppen hatte, aber sie sahen ihn doch Alle an Siegfrieds Stelle hier neben Oda und waren heute noch der Meinung, daß er diesen Platz nicht inne haben würde, wenn Siegfried noch lebte. Jeder suchte den Gedanken aus seiner Seele zu verbannen und las ihn doch wieder auf der Stirn jedes Ans deren, und was sie auch thaten, um froh und fröhlich zu sein, — der Schatten Siegfrieds saß mit ihnen zu Tische und warf in jeden Becher Wein einen Tropsen Bitterniß.

Bald nach dem Mahle trieb Bernhard zur Heimkehr, so gern auch Reginhild noch geblieben wäre. Nur Albrecht zu Liebe hatte er sich gezwungen, heiter und sorgloß zu scheinen, was er doch nicht war. Er erblickte in Oda die eigentliche, wenn auch schuldlose Ursache aller Streitigkeiten und Kämpse dieses Sommers, die sast mit dem Tage des Erscheinens der jungen Gräfin ihren Anfang genommen, zur Belagerung des Regensteins, zur Fehde mit Duedlinburg, zur Demüthigung Albrechts und zum Tode Siegsrieds geführt und damit noch keineswegs ihr Ende erreicht hatten. Denn Bernhard wußte, was Albrechts Gefangenschaft zu nute gemacht und sich des Falkensteins bemächtigt hatte. Es stand also den Negensteinern ein erneuter Kamps mit dem immer weiter um sich greisenden Bischof bevor, und wieder um Oda's willen.

Gleich am Tage seiner Rücksehr auf den Regenstein war Albrecht noch zu Bernhard und Reginhild hinüber geritten, die den frei gewordenen Bruder mit überschwänglicher Freude empfingen. Fast sein erstes Wort war die Frage nach Bernhards Meinung über Siegfrieds Tod gewesen. Da hatte ihm Bernhard die befriedigenosse Erklärung gegeben und sich mit Reginhild bemüht, ihn über die schweren Vorwürse, die er sich selbst dieserhalb machte, zu beruhigen, ihm verschweigend, wie wenig er jenen verhängnisvollen Besehl Albrechts gutheißen konnte.

So war in der Freude des Wiedersehens dieser Stein des Anstoßes zwischen den Brüdern beseitigt, aber das alte, herzliche Bertrauen zu einander war damit doch nicht wieder hergestellt.

Bernhards von Zeit zu Zeit wiederholte Vorstellungen gegen Albrechts rastloses Streben nach Macht und Besitz und gegen die unheilbringende Festhaltung Oda's hatten keinen anderen Erfolg gehabt, als daß aus diesen Meinungsverschiedenheiten allmählich eine merkliche Erkältung zwischen den Brüdern entstanden war und der ältere, kriegerischere, begehrlichere sich des stets wohlbedachten Kathes des sriedlicheren, genügsameren, jüngeren immer seltener bediente. Auf Bernhards Geheiß waren die beiden Harzgrasen von dem schon eingenommenen und besehten Falkenstein wieder abgezogen und hatten diesen bem schnell zusassenen. Bischof preisgegeben, worüber — so sürchtete der Jüngere — Albrecht, sobald er es ersühre, in keinen geringen Zorn gerathen würde.

Dieses Alles und dazu noch das Zerwürfniß mit der leidenschaftlichen, schwer gefränkten Übtissin, deren Rache der vorsichtig Abwägende ernstlich fürchtete, machte Bernhard schwere Sorgen und ließ an dem heutigen Tage keine frohe Stimmung in ihm auskommen. Darum brach er frühzeitig auf und ritt mit seiner Gemahlin nach der Heimburg zurück.

Poppo, Günther und Bock begaben sich darauf in eines der Weichhäuser, um mit den zu einem Festgelage vereinten Reisigen und Knechten noch einen Chrentrunk auf das Wohl der jungen Herrin zu thun, und die Neuvermählten blieben mit dem Abte allein im Saale.

Albrecht und Oda standen Arm in Arm vor dem großengemauerten Kannin und blickten sinnend in das flackernde Feuer.

Da trat der würdige Greis an sie beran, sab ihnen freundlich in die Augen und begann mit seiner milben, wohlklingenden Stimme: "Böret mich an, Ihr beiden! Ich habe auf den Augenblick gewartet, wo ich mit Euch allein ware, und ware es heute nicht gewesen, so ware ich ein ander Mal gekommen, um Euch das zu fagen, was mir meine Liebe zu Euch und mein heilig Amt Euch zu fagen gebietet. Mein Haar war schon ergraut, Albrecht, als ich Dich, ein nacktes Kindlein, bei der Taufe in das Becken tauchte. Dein ganzes Leben liegt offen vor mir; ich tenne Dein Berg beffer als Du felbst, und auch Gure jungfräuliche Seele, Gräfin Dba, ist dem Achtzigjährigen kein verschlossenes Buch mit sieben Siegeln. Als ihr aber beide heut in unferem Rreuzgang an der Gruft Siegfrieds knietet, da hat mich der allbarmbergige Gott noch einen besonderen Blid in Gure Bergen thun laffen. Ich habe Trauer und Schmerz darin gesehen, aber auch ein tief Bergagtsein und bittere Zweifelsnoth, ob der Allgütige Euern Bund mit gnädigen Augen ansehe, oder ob er fein Angesicht von Euch wende um beffentwillen, für beffen Seelenruhe Ihr gebetet habt. Ich weiß es, Ihr seid beide rein von Schuld; darum will Euch der herr durch meinen schwachen Mund von allem Kleinmuth und von aller Angst erlösen, auf daß Ihr in dieser vergänglichen Zeit in keinerlei Wirrniß fallet, sondern ein wohlgefällig und treulich Leben in Gottvertrauen, in driftlichen Freuden und in Hoffnung auf die ewige Seligkeit führen konnt bis an Guer felig Ende. Mit Diesem beiligen Zeichen fegne ich Euch ben Frieden Eurer Seelen und nehme von Euch heut und immerdar, was Eure Bergen bedrückt und beladen hat. Ruhe den Todten, Troft den Lebenbigen und ein glüdfeliges Biederselen im ewigen Jenseits! Umen!"

So sprach der gute, weise Abt und machte Albrecht und Oda, die sich in Demuth vor ihm beugten, das Zeichen des Kreuzes auf die Stirn. Albrecht führte die Hand des greisen Freundes an seine Lippen, und Oda füßte ihm den nackten Scheitel; dann ruhte Blick in Blick und Mund auf Mund, und mit freiem, frohem Herzen gingen die beiden den Weg ihres Glückes. —

Am dritten Tage nach Absendung ihrer Botschaft an ihn wurde der Äbtissin der Besuch des Bischofs Albrecht von Halberstadt gemeldet. Das rüttelte sie wie ein Donnerschlag aus ihrer Theilnahmlosigkeit auf, in die sie bei verschlossenen Thüren völlig versunken war. "Willkommen!" rief sie der Kammerfrau zu und war mit einem Male Feuer und Flamme. Den ersten Schritt hatte sie gethan, jetzt durste sie auch vor dem zweiten nicht zurückbeben.

Der Bischof trat ein, und kein Zug in seinem undurchs dringlichen Gesichte verrieth etwas von der Siegeshoffnung, womit er sich in seinem Juncen trug.

"Heil und Segen Euch und alles Liebes genug, erlauchte Domina!" sprach er in einem etwas salbungsvollen Tone.

"Euer Gruß klingt wie Spott, hochwürdigster Herr!" entgegnete sie bitter.

"Man spottet nicht über ein gebrochenes oder doch gesbeugtes Herz," gab er zur Antwort.

"Mein Herz ist weder gebrochen noch gebeugt, aber es ist emport und —"

"Und schreit nach Rache," fiel er ihr ins Wort; "das glaub' ich Euch."

Die Abtissin schwieg und deutete, selber Plat nehmend, mit der Hand nach einem Sessel.

"So wären wir denn auf demselben Flecke, auf dem wir schon einmal waren," fuhr der Bischof sitzend fort. "Nur ist ein großer Unterschied zwischen jetzt und damals, als Ihr bei mir in Halberstadt waret. Ich bot Euch an, Eure Sache gegen den Grasen zu sühren, und damals war noch Zeit und Gelegenheit, ihn zu Allem zu zwingen, was Ihr wolltet. Aber Ihr wieset das sehr streng zurück, wolltet ihn warnen und schützen und habt das ja auch zu guter Letzt mit dem besten Ersolge gethan. Trotzem ich ihn niedergeworsen und gebunden in Eure Hände geliesert, —"

"Ihr?" unterbrach ihn die Abtissin.

"Wer sonst als ich?" entgegnete der Bischof. "Wer hat zuerst den Kamps mit ihm begonnen? Wer hat seine Feinde in Blankenburg und Wernigerode geworben und geschürt? Wer hat das Bündniß der Städte gegen ihn geschlossen, den Grasen von Falkenstein aus dem Schlase geweckt, den Quedlindurgern zur rechten Zeit Hülfe geschickt, die ihm in den Rücken siel und ihn im Hackelteiche sing? Wer hat ihnen den Rath gegeben, das Fürstengericht anzurusen und von den hochgeborenen Schöffen vor dem Gericht und im Gericht seinen Tod gesordert? Das Alles, gnädigste Domina, habe ich gethan. Aber Euch gesiel es, den Schuhengel des Grasen zu machen; Ihr habt große Worte sür ihn gesprochen, seid für ihn vor den Kaiser geritten, habt überall meine Pläne gekreuzt und unseren Feind gerettet und besreit. Run seht, wie er Euch seine Kettung dankt!"

Aus der wogenden Brust der Abtissin rang sich ein schwerer Seufzer.

"Und hättet Ihr ihn noch für Euch selber gerettet!" fuhr der Bischof fort. "Warum habt Ihr unter die Bedingungen nicht die geheime Klausel gemischt, daß er nur dann Leib und Leben retten könnte, wenn Ihr die Herrin des Regensteins würdet?" "Weil ich ihm traute," sprach Jutta mit verbissener Wuth. "Weil Ihr ihm trautet und mir nicht!" versetzte der Bischof. "Ja, sagt mir doch, Domina, hattet Ihr ein Wort von ihm, worauf Ihr bauen konntet?"

"Michts, nichts," erwiederte fie.

"Und trautet ihm boch," höhnte der Bischof.

"Das that mein leichtgläubig Herz," sprach die Abtissin. "Und er hatte mir gesagt, daß er Oda seinem Bruder Siegs fried zum Weibe bestimmt habe."

"Aber als Siegfried gefallen mar -"

"Gefallen, Herr Bischof?" sagte die Abtissin. "Wenn nun Graf Albrecht seinen Bruder in den Tod gehetzt hätte?" "Könnt Ihr das beweisen?" frug der Bischof.

"Nach gewissen Andeutungen aus seines eigenen Bruder Bernhards Munde —"

Der Bischof schüttelte das Haupt. "Eine Hypothese, weiter nichts! dabei können wir ihn nicht fassen."

"Faßt ihn, wobei Ihr wollt, aber er darf nicht schwelgen in seinem Glücke!" rief die Übtissin.

"Er hat es theuer bezahlt," sprach der Bischof, "und es ist zu spät, es ihm wieder zu nehmen. Er ist uns entschlüpft durch Eure Schuld und wird sich nicht zum zweiten Male sangen lassen."

"Theuer erkauft?" spottete die Übtissin. "Seine Macht ist ungebrochen. Die Schutwogtei war nur ein Ehrgeiz von ihm, hat ihm mehr Ärger als Freude bereitet, seine Krast mehr geschwächt als gestärkt. Und glaubt Ihr, daß er Ruhe halten wird? Meint Ihr etwa, daß er Euch ungestört in dem Erbe seines Weibes sitzen, den Falkenstein in Euren händen lassen wird? Wenn der Frühling ins Land kommt, wird Euch auch der Naubgraf über den Hals kommen. Denkt Ihr, er

wüßte nicht, wem er alle diese Kämpfe, seine Niederlage, seine Demüthigung zu danken hat? Ihr habt es mir soeben an den Fingern vorgerechnet, und glaubt mir, er rechnet es Euch sehr genau nach! Er vergist Euch nicht, daß Ihr seinen Tod ges sordert habt, was Euch allerdings jetzt leid zu thun scheint. In Euch sieht er seinen gefährlichsten Feind, von dem er nie und nimmer ablassen, den er bedrohen und bedrängen und versolgen wird bis aus Blut. Schon einmal hat er es zu Wege gebracht, daß Ihr von Eurem Bischsssitze schmählich sliehen mußtet; das nächste Mal setzt er Euch nach, und kommt Ihr in seine Gewalt, so rettet Euch nicht Kaiser und Kapst. Ihr seid jetzt keine Stunde mehr Eures Lebens sicher, — das bes denket, Herzog Albrecht!"

Der Bischof hatte, in den Sessel zurückgelehnt, der in leidenschaftlicher Erregung auf ihn Einredenden ruhig zugehört und sie dabei unverwandt angesehen. Zeht sagte er mit einem eigenthümlichen Lächeln um den sinnlichen Mund: "Eure Worte schmeicheln meinem Ohre wie Gesang und Saitenspiel. Ich hätte mir nicht träumen lassen, daß Gräfin Jutta von Kranichseld noch einmal in Sorge um mein armes, liebesleeres Leben zittern würde. Ich danke Euch aus gerührtem Herzen, vielschien Domina! aber wie meint Ihr denn, daß dem Allen, was Ihr fürchtet, vorzubeugen wäre?"

Sie erhob sich rasch mit dem Ausdruck von Unwillen im Gesicht, daß er sie nicht verstehen wollte. "Wenn Ihr es nicht wißt," sprach sie kalt, "ich weiß es auch nicht." Dann schritt sie heftig auf und nieder.

Der Bischof erhob sich ebenfalls, trat ihr in den Weg und sagte: "Sprecht es aus, Gräfin Jutta! Was verlangt Ihr?"

Sie hielt seinen tiefen Blick eine Weile aus, als befänne sie sich "— Richts!" antwortete sie dann und schritt an ihm vorüber.

Da griff er in die Tasche seines langen violetten Gewandes, holte ihren Zettel daraus hervor, entsaltete ihn und las mit besonderem Nachdruck: "Rächet mich und sordert!" Dann blickte er sie wieder fragend an.

"Gebt her!" sprach sie schnell danach greifend, "in die Flammen damit! es war eine Thorheit. Ihr seid ein Anderer geworden, als Ihr im Sommer waret."

"Mit nichten, gnädige Domina!" erwiederte er lächelnd und den Zettel wieder einstedend. "Ich vollziehe jeden Eurer Besehle, aber dazu muß ich sie vor allen Dingen wissen."

Sie warf den Kopf in den Nacken und antwortete mit trotigen Lippen: "Ich habe Euch nichts zu besehlen. Seht selber zu, wie Ihr Euch vor Eurem Feinde schützt; mir kann er nichts anhaben."

"Graf Albrecht hat jest Bessers zu thun, als auf meinen Schaden zu sinnen," sprach der Bischof, und um die Äbtissin, die er sortwährend mit den Augen versolgte, zu reizen, suhr er mit eindringlichem Flüstertone sort: "In seinen Armen ruht liebeselig sein junges Weib; er küßt ihr die bleichen Wangen roth und raunt ihr lustige Geschichten in die lauschens den Ohren, und dann lachen sie beide —"

"Macht mich nicht rasend!" rief Jutta.

"Ja, wie wollt Ihr's denn hindern?" frug er lächelnd und lauernd.

"Nicht leben darf er!!" — Mit heiserer Stimme, mit dem Gesicht einer Furie stieß sie die Worte heraus.

"Ah! — Meint Ihr es so?! Das ist was Anderes!" sagte der Bischof. "Ihr verlangt seinen Tod!?"

"habt Ihr ihn nicht verlangt?"

"Ja, nach Urtheil und Spruch; aber jetzt, auf seiner unnahbaren Burg, im Arm der Geliebten —" "Wagt Ihr Euch nicht an ihn!" sprach die Übtissin mit einem höhnischen Lachen.

Der Bischof verschränkte die Arme über der Bruft und frug: "Bas bietet Ihr dem, der Guren Willen vollzieht?"

"Fordert!" fagte sie von ihm abgewandt.

"Ihr wißt den Preis. Wird er bewilligt?"

Sie stand in einem tobenden Kampse; ihr Athem kam hörbar aus ihrer wogenden Brust.

"Es ist Euer Wille wie meiner; Ihr schützt Euch mehr als mich," sprach sie bebend.

"Bird mein, was ich fordere?" frug er bestimmt, ohne ihren Einwurf zu beachten.

"— Ja!" hauchte sie und schlug die Hände vor das glühende Gesicht. Sin Schauer überlief sie von Kopf zu Füßen.

Er trat ihr näher, ganz nahe. "Sieben Jahre liebe ich Dich, sieben Jahre hat mein Herz um Dich geworben und gedient und sich in Sehnsucht verzehrt," flüsterte er; "nun endlich! endlich! ——"

Sie wehrte ihn ab und bat in höchster Verwirrung: "Geht! geht, Herzog Albrecht!"

"Gräfin Jutta, wenn geschehen ist, was Ihr verlangt,

— wo fehen wir uns wieder?"

"Auf dem Falkenstein," sprach sie nach Athem ringend. "Gut! ich stelle Euch sicheres Geleit."

Damit ging der Bischof.

Die Übtissin sah dem Jugendgenossen mit einem langen Blicke nach. "Wenn geschehen ist —!" murmelte sie — und suhr schaudernd zusammen.

Von Stund an verschloß sie sich nicht mehr, war wieder die stolze, lebensprühende Jutta, als hätte kein Wölkchen ihren himmel getrübt.

## Dreißigstes Kapitel.

rollende Stürme, Reif und Schneegestöber als Boten voraus und kam dann selber mit dem vollen Ernste seiner frostigen Gewalt, die alles Land erstarrt und gesesselt in eisigen Banden hielt. Immer tieser hüllte sich der Brocken in ein leuchtendes Schneegewand, das sich bald über das ganze Gebirge und endlich auch weit und breit über die Ebene erstreckte. Nur der Regenstein, an dessen steilen Felswänden der Schnee nicht haften konnte, stand mit seinem düsteren Grau troßig inmitten des blendenden Weiß, als wäre er allein zu stolz, die Farbe des Zwingherrn zu tragen. Aber sein Scheitel mußte sich gleich den anderen Gipseln den Schmuck des Winters gefallen lassen, so oft auch der Sturmbesen darüber hin suhr und die freie Höhe rein segte.

Innen aber in ber Burg, in Palas und Häusern und in den Felsenhallen und Grotten war es traulich und heimisch für die Insassen, die wie Fuchs und Dachs in ihrem versichneiten Bau nicht gerade einen Winterschlaf hielten, aber ein ungestörtes, behagliches Leben führten.

Für Albrechts und Oda's Liebesglück war der Winter wie geschaffen. Bon der Außenwelt abgeschlossen, von keinen Händeln beunruhigt, von keinen Kämpfen bedroht, lebten sie nur Einer im Andern und Einer für den Andern in traumseliger Einsamkeit, die sie nicht als einen widerwillig erduldeten Zwang empfanden, sondern als das freudenreichste Glück erfüllter Sehnsucht genossen.

Wenn ihnen der Sturm nicht sein brausendes Lied sang, so umgab sie eine lautlose Ruhe, denn auch auf den Höfen war es nun still; da wurde jeht weder mit Ackergeräth noch mit Waffen und Rüstzeug hantiert; nur in der Schmiedegrotte klang zuweilen fleißiger Hammerschlag.

In den Raminen brannten luftige Feuer, und in Albrechts nun fauber geordnetem, behabig eingerichtetem Gemach fagen die zwei Glücklichen und wurden nicht müde mit Plaudern und Erzählen aus den Erinnerungen früherer Tage. waffenfrobe Rriegsmann hatte fich in einen gartlichen Gatten verwandelt und war fügsam und schmiegsam mit allerhand gefälliger Dienstbarkeit um fein junges Beiblein bemüht, über die sie oft beide lächeln und manchmal laut lachen mußten, weil es sich gar zu drollig ausnahm, wie sich die starke Schwerthand bes helben fo tappisch und linkisch in kleinen häuslichen Verrichtungen zeigte, die er ber Geliebten zu Gefallen vornahm, aber felten glücklich zu Ende brachte. Aus dem Blide feiner Augen, aus dem Rlange feines Mundes sprach eine völlig wunschlose Heiterkeit, ein wahrhaft kindlicher Frohmuth; er bachte wohl kaum noch baran, bag er in der Welt noch irgend etwas Anderes war ober befaß ober zu thun hatte, als hier in seinem sonft so furchtbaren, jest so traulichen Felsenneste neben Frau Dda zu hoden, sie anzulächeln, fie auf Händen zu tragen.

Oda blühte an Albrechts Seite, im warmen Sonnensstrahle seiner Liebe von Tage zu Tage herrlicher auf. Die bleiche Lilie war zu einer anmuthsvollen Frau geworden, die

ihre Stellung als Gemahlin des Grasen Albrecht von Regensstein mit einer sansten, unbewußten Hoheit ausstüllte und in ihrer grenzenlosen Verehrung und hingebenden Liebe zu ihm keinen Augenblick vergaß, daß sie ihren Himmel auf Erden allein dem edlen Manne verdankte, der sie zur Ersten im Lande gemacht hatte. Ihre einzige Sorge, ob sie ihm als Gestährtin seines Lebens auch wohl zu genügen vermöchte, küßte er ihr lächelnd von der reinen Stirn, zog sie innig an seine Brust und nannte sie sein höchstes Glück, für dessen Schätzung er keine Worte hätte. Da ruhten ihre blauen Augen wonneblickend in den seinigen, und wie sie ihn sest umschlang und an sich drückte, da sang und sprang ihr das Herz und schlug in überquellender Freude dicht an dem seinigen.

Sie gebrauchte Zeit, es zu fassen und zu glauben, bag fie hier, wo fie fünf Monde lang als eine aus ihrer Beimath Berftogene, als ruchfichtsvoll behandelte Gefangene gelebt und fich in Zweifel und Sehnsucht nach einem fie unerreichbar dunkenden Glücke verzehrt hatte, nun wirklich die gebietende Herrin war, und manchmal noch in Albrechts Armen überfiel fie ein leifer Schreden, als wenn fie diefen trauten Blat nicht mit allem Jug und geheiligten Recht als fein ehelich Weib einnähme, sondern immer noch als Gefangene fich dem Willen ihres Gewalthabers in fesselloser Liebe ergeben hatte. Dann war es ihr wie ein Troft, wenn Gilika fie beim Morgengruß nicht mehr gnädiges Fraulein, sondern recht nachdrücklich betont Frau Grafin nannte. Die oft mußte fie an ihren Ginjug hier mit dem Ritter Bod von Schlanstedt benten, als fie in den Saal gerufen wurde und sich im Kreise der Männer jaghaft und hülfesuchend nach ber einzigen Frau, nach Reginhild umfah! und bann wieder an ihren wehmuthigen Abschied, als die Grafen zur Quedlinburger Gebde ritten!

Damals war sie fest überzeugt, daß sie den Regenstein niemals wieder mit einem Fuße betreten würde, und nun war sie die Burgfrau hier und Alle, vom Burgherrn bis zum jüngsten Troßbuben, waren bemüht, sie zu ehren und ihr zu dienen.

Bum Weihnachtsfeste tamen Albrechts Brüber, Ulrich, Poppo und Günther, und man feierte die Tage theils auf dem Regenstein, theils auf der Heimburg im einträchtigen Familientreise, bei bem Bock von Schlanstedt so wenig fehlen durfte wie der Abt von Michaelstein, und keine Sorge, kein dufterer Gedanke trubte die Freude der festlichen Zeit. Als Bernhard sah, wie glücklich Doa seinen Bruder machte, faßte er eine aufrichtige Zuneigung zu ber jungen Schwägerin und zeigte ihr dies durch unverhohlene Beweise entgegenkommender Freundschaft. Auch das Verhältniß zwischen den zwei ältesten Brüdern gestaltete sich wieder inniger, und Albrecht verzieh dem Jüngeren seinen Fehler, den er mit dem Aufgeben bes Falkensteins begangen hatte. Er nahm ihn am heiligen Abend einmal bei Seite und raunte ihm lächelnd etwas zu, worauf ihm Bernhard fröhlich und herzlich die Hand schüttelte. Reginhild bemerkte es und schnell herzutretend hörte fie Albrecht noch sagen: "Wir wollen ihn Siegfried nennen". Da lief sie schnell zu Oda und umschlang die Erröthende, innige Bunfche flüsternd.

So ging dieses ereignißreiche Jahr seinem Ende entgegen, und was es auch an Lust und Leid gebracht hatte; es ließ das Regenstein'sche Geschlecht nach überstandener schwerer Niederlage in einer gesegneten, noch nie erreichten Machtfülle, im Glanze eines weithin strahlenden Ruhmes und mit einer hocherfreulichen Hossung zurück.

Albrecht und Oda waren wieder allein und verbrachten die letzten Stunden des ablaufenden Jahres am Kaminseuer,

sowohl rückwärts wie vorwärts schauend und sich freundliche Bilber auf ben dunklen Grund der Zukunft malend.

In dem großen Weichhause der Vordurg hielten die Reissigen und Knechte einen Sylvestertrunt, und Bock von Schlansstedt führte den Vorsitz dabei. Die Schaar war etwas kleiner geworden, denn Mancher sehlte von denen, die im Herbste mit ihrem Herrn gegen Quedlindurg gezogen waren, und während der Winterruhe wollte man keine neuen Kriegsleute anwerben; das hatte Zeit bis zum Frühjahr, wenn das Fehdereiten wieder ansing. Auch die böse Sieden war nicht mehr vollzählig; Gutdünkel und Feuerlein waren im Kampse geblieben, und Bock hatte nur noch vier seiner Getreuen um sich. Die Bezeichnung "böse Sieden" hätte keinen Sinn mehr gehabt, und weil es mit ihm selber gerade noch soviel waren wie Finger an einer Hand, so hatte er sich mit seinen vier Auserwählten den Ramen "die raube Hand" beigelegt.

Der tapfere Ritter war heute besonders aufgeräumt, denn morgen, am Neujahrstage, wollte er seinen Herrn um Erlaubniß bitten, Eilika freien zu dürfen, und dann seine seierliche Werbung bei ihr selber anbringen. Um bei diesen wichtigen Geschäften nicht einen schweren Kopf zu haben, brach er gleich nach Mitternacht, nachdem das neue Jahr fröhlich bezgrüßt war, aus dem Kreise der lärmenden Zecher auf und begab sich nach seiner im östlichsten Theile der Burg belegenen Kemenate.

Es war eine klare Winternacht; ber Mond schien, und der Schnee glänzte, so daß es sehr hell war; hie und da zogen kleine weiße Wölkchen am himmel. Bock ging ruhig seines Weges über den oberen Burghof und dachte an die wohls gesehten Reden, die er morgen halten wollte. Er hoffte, Graf Albrecht würde ihn mit seiner Angetrauten als Vogt auf eine

Burg setzen; aber auch auf dem Regenstein war für das neue Bärchen noch Raum genug. Diesem schmeichelnden Gedanken nachhängend blieb er stehen und schaute sich lächelnd um, als wollte er sich in den Häusern und Felsenbauten das Plätzchen aussuchen, wo er am liebsten mit Eilika unterschlupfen möchte.

Wie er so zum Palas empor blickt und über den Palas hinweg, da — barmherziger Gott! was ist daß?! Da oben auf dem Felsen bewegt sich etwas, wallt und schwebt langsam dahin, eine weiße Menschengestalt hebt sich klar vom dunklen Himmel ab, — der Tempelherr ist es! der Tempelherr zeigt sich und geht um in der ersten Nacht des neuen Jahres! Welche Gesahr, welches Unheil, welche Schreckensthat will sein gespenstisches Bild dem edlen Grasenhause verkünden?

Dem Ritter graufte; wie angewurzelt ftand er, den Blick zu der schwebenden Gestalt empor gewandt. Ihn kam die Luft an, den Felfen zu ersteigen, sich dem nachtwandelnden Beifte fühn in den Weg zu stellen und ihn zu befragen. Schon bob er den Juß jum ersten Schritte, da fiel ihm ein, daß er fein Schwert nicht bei fich hatte, und nicht bedenkend, daß ihm dasselbe bei einer solchen Begegnung wenig nüten wurde, wagte er es nicht, der Sputgestalt waffenlos gegenüber zu treten. Er rührte sich nicht und hielt den Athem an, als fürchtete er, das Gespenft dort auf der Sobe mit dem leiseften Geräusch oder der geringsten Bewegung zu verscheuchen. Jett stand es eine geraume Weile regungslos auf der obersten Kels= platte und schien nach einem bestimmten Bunkte im Lande zu spähen, der in der Richtung über Derenburg nach dem hub liegen mußte. Was mochten feine Beifteraugen bort erblicken, daß sie so lange Zeit auf der einen Stelle hafteten? Sah es von dorther das Unglud tommen, das dem Grafenhause drobte? Rach langem Hinschauen immer nach dem einen

Bunkte bewegte sich's wieder, schwebte den Stufen zu, die vom Felsen herabsührten, und wie sich die Gestalt nun nicht mehr gegen den sreien Himmel zeichnete und der weiße Mantel auf dem Untergrund des Schnee's zersloß, war die Erscheinung Bocks Augen plötzlich entschwunden.

Duälende Sorgen und beängstigende Träume umringten in dieser Neujahrsnacht Bocks einsames Lager in seiner Felsenflause, und wenn er morgen mit der Bitte um Gestattung seines Liebesglückes vor feinen herrn trat, so geschah es zwar nicht mit schwerem Ropfe, aber mit einem besto schwereren Bergen. Er fragte fich fogar, ob es unter diefen Umftanden nicht seine Bflicht ware, das Beirathen aufzugeben, um alle seine Aufmerksamkeit, Zeit und Rraft ungetheilt seinem von Unheil bedrohten Herrn zu widmen. Nicht aus den Augen laffen wollte er ihn und seine Bemahlin fortan, und von einem andern Wohnsitze als dem Regenstein konnte keine Nede mehr sein. Zweiselhaft war ihm, ob er dem Grafen von dem Er= scheinen des Tempelherrn Mittheilung machen sollte ober nicht. Es that ihm in der Seele weh, feinem geliebten herrn die sonnenhellen Tage seines jungen Glückes durch die schreckliche Runde verdüstern und ihm damit die nie ichlafende Sorge heraufbeschwören zu sollen vor einem grauenhaften Ereigniß ganglich unbefannter Art, bas im Finftern lauerte, jede Stunde mit erschütternder Gewalt die Ungeschützten überfallen oder in aufreibender Angst und Bein noch lange auf sich warten laffen konnte. Nach gründlicher Erwägung des Für und Wider fah er jedoch ein, daß er dem Grafen das Gesehene nicht verheim= lichen durfte, damit dieser, gewarnt, sich in allen seinen Schritten einiger Borficht befleißigte.

Als er nun am Neujahrsmorgen dem Grafen sein Anliegen vorgetragen hatte, gab dieser sofort und von Herzen gern seine Einwilligung und sagte lachend: "Hat sie Dich alten Junggesellen also doch noch herumgekriegt? Nun, so thut Euch in Gottes Namen zusammen, meinen Segen habt Ihr! Suche Dir selber den Plat aus, wo Du mit Deiner Herzallerliebsten hausen möchtest, und wenn es die Lauenburg wäre!"

"Herr Graf," erwiederte Bock sehr ernst, "ich gehe nicht vom Regenstein fort; wir wollen uns mit Eurem Verlaub

schon einrichten hier."

"Du willst nicht Burgvogt werden?" frug der Graf ersstaunt. "Ei, Bock, ich hatte Dir mehr Ehrgeiz zugetraut."

"Ich verlasse Euch nicht, und Ihr werdet mich brauchen,

Herr Graf," jagte Bock.

"Das hoff' ich," entgegnete der Graf. "Denkst Du, ich werde Dich zu Hause lassen, wenn wir im Frühjahr gegen den Bischof ziehen? wir müssen ihm ja den Falkenstein nehmen, wenn er ihn nicht gutwillig hergiebt."

Bock schüttelte das Haupt und seufzte.

"Was hast Du, Bock?" frug der Graf, ihn scharf ans blickend. "Du siehst mir nicht aus wie ein glücklicher Bräustigam."

"Bin ich auch nicht," sprach Bock finster. "Herr Graf, ich habe Schlimmes zu melben. — Der Tempelherr hat sich gezeigt."

Graf Albrecht sprang vom Sessel auf. "Der Tempelherr hat sich gezeigt? wann?"

"Diese Nacht, oben auf dem Felsen."

"Wer will ihn gesehen haben?"

"Ich selbst," erwiederte Bock. "Ms ich kurz nach Mitternacht von der Vorburg nach meiner Klause ging, habe ich ihn gesehen, wie er auf dem Felsen wandelte und von der Höhe in das Land schaute nach dem Huhwalbe zu; hätte ich mein Schwert bei mir gehabt, so hätte ich ihn gestellt." "Warst Du auch bei klaren Sinnen, Bock?" frug der Graf. "So klar wie ich hier vor Euch stehe, und die Nacht war von Schnee und Mondschein tageshell," erwiederte Bock.

Der Graf starrte eine Weile in düsterem Schweigen vor sich hin und sprach dann: "Kurz nach Mitternacht war es, sagst Du, also auf der Schwelle zwischen dem alten und dem neuen Jahre. Bedeutet nun das Umgehen des ruhelosen Geistes eine Klage über vergangenes Leid oder eine Drohung mit künftigem Unheil?"

Bock zog die Schultern hoch. "Es heißt doch, er ließe sich nur hören oder sehen, wenn Trauriges bevorsteht," erwiederte er. "Er rumorte im Berließ auch an dem letzen Abend vor unserem Ritt zur Quedlinburger Fehde, und wer weiß, ob er nicht in der Nacht umgegangen ist, ehe Graf Siegsried siel."

"Du willst sagen, Bock, der Tempelherr verkündete meinen Tod?" sprach Graf Albrecht.

"Es muß ja nicht Guch betreffen, Berr Graf."

"Wen sonst, Bod? doch nicht mein liebes Gemahl, meine Oda?" rief der Graf erschrocken.

"Ihr habt ja noch Brüder, Herr Graf," erwiederte Bock. "Wir stehen Alle in Gottes Hand; aber ich dachte, ich dürste es Euch nicht verschweigen."

"Nein, Du treuer Freund, das durstest Du nicht," sprach der Graf. "Wir wollen auf unserer Hut sein. Sage Riemand, was Du gesehen haft, auch Eilika nicht, hörst Du?!"

"Nein, Herr Graf! Niemand foll es erfahren," gelobte Bock und legte seine Hand in die des Grafen.

"Verrathe durch kein unbedachtes Wort, keine noch so entfernte Andeutung, daß wir etwas zu fürchten hätten," suhr der Graf fort. "Thu', als ware nichts geschehen, wähle Dir

Deine Behausung hier, richte Dich ein nach Deinem Gefallen und sage mir, wann Du mit Deiner Eilika in Michaelstein am Altar knieen willst."

Bock nickte bloß und ging schweigend ab. Aber nun war er nicht in der Stimmung, vor Gilita ju treten und feine Liebeswerbung bei ihr anzubringen. Ropfhängerisch schlich er umber, machte sich bald bier, bald dort zu schaffen, wo er jest eigentlich nichts zu suchen hatte, und fand nirgends Rube. Mehr als einmal begegnete ihm Eilika, die ihm beute recht absichtlich in den Weg zu laufen schien und ihn dabei stets mit fragenden und vorwurfsvollen Bliden ansah. Schon zu Weihnachten hatte fie feinen Antrag erwartet, hoffte nun heute, am Neujahrstage, mit aller Bestimmtheit darauf und wurde von Stunde gu Stunde betrübter, als er noch immer feine Unftalt machte, das entscheidende Wort zu sprechen. Zu Mittag war er der geladene Gaft des gräflichen Baares, und zu feiner Berwunderung und Freude war Graf Albrecht heiter und wohl= gemuth und scherzte mit seiner Gemablin und seinem ritterlichen Dienstmann in der gewohnten Beise, als ware die Melbung des letteren vom Umgehen des Tempelherrn aus seinem Gedächtniß völlig entschwunden.

"Nun, Bock, wie steht ed?" frug ihn der Graf froh gelaunt, "hast Du das Schlößlein erstürmt, und ist die Brücke gefallen? oder mußt Du vor Deiner Spröden erst noch einige Zeit lagerhaftig werden?"

"Noch bin ich nicht Sturm gelaufen, Herr Graf," er= wiederte Bock verlegen.

"Ja, worauf wartest Du denn noch, Du blöder Knabe?" lachte der Graf. "Ist das Regenstein'sche Art, sich vor dem Feinde zu fürchten und nicht zuzugreisen, wo gute Beute winkt?"

"Rommt, trinkt Euch Muth, lieber Ritter!" lächelte Dba

und füllte ihm den Becher mit feurigem Weine. "Auf Eilika's Wohl! und wenn mich nicht Alles täuscht, so wird der Kampf so heiß nicht werden."

"Wenn Du aber Hülfe brauchst, Bock, so sag' es nur," fügte der Graf hinzu, "mich hast Du immer an Deiner Seite."

"Ich denke, den Strauß bestehe ich noch allein, Herr Graf," erwiederte Bock und that einen tiesen Zug aus seinem Becher.

Als das heitere Mahl beendet war und Graf und Gräfin den Saal verließen, blieb Bock allein noch sitzen und blickte gedankenvoll vor sich hin.

Nach kurzer Zeit trat Eilika mit einem frisch gefüllten Kruge herein und sprach: "Herr Ritter, die Frau Gräfin schickt Euch hier noch einen Krug Wein; Ihr hättet es heute besonders nöthig, sagte sie, und ich sollte Euch so lange Gessellschaft leisten, bis er leer wäre."

Da erhob sich der Held in seiner ganzen Länge, glättete sich das zimmetbraune, ledergestickte Feiertagswams, strich sich den Schnurrbart rechts und links von den Lippen und begann seierlich: "Herzliehste, holdseligste Jungfrau! Dustige Blume am dornigen Wege meines Lebens, blinkendes Sternlein am Himmel meiner einsamen Nächte! Der Augenblick ist gestommen, in welchem mein Herz den Helmsturz ausschlägt, um Euch mit den zärtlichsten Gefühlen, mit denen es von Kopf zu Fuß geharnischt und gepanzert ist, ebenso sanst wie unserschrocken entgegenzutreten. Such ist gewiß längst unverborgen, hochachtbare Jungser Eilika, daß ich von der heftigsten Liebe zu Euch entzündet din und wie das Schlachtroß seinen Reiter nur noch den einen unbesiegbaren Gedanken trage, Euch mit Leib und Seele, mit Haut und Haar mein eigen zu nennen. So beuge ich denn hier geziemender Weise das Knie vor der

Dame meines Herzens und thue die dienstliche Bitte und höstliche Anfrage, ob Ihr, tugendsame Jungfrau, als mein ehelich und ritterlich Gemahl den Platz an meiner rechten Seite einnehmen, mich lieben und ehren wollt, wie ich Euch liebe und ehre, und mit ewiger Treue im Diesseits und im Jenseits bei mir aus-harren wollet."

Er war vor ihr niedergekniet, streckte ihr die Hand entsgegen und sah sie mit einem seiner bohrenden Blicke an, den er, den Kopf etwas schief haltend, durch eine schmachtende Zärtlichkeit und ein süßes Läckeln so versührerisch wie möglich zu machen versuchte. Sie hatte ihn mit einem zur höchsten Freude verklärten Angesicht ruhig ausreden lassen.

Nun nahm sie seine Hand und sprach mit züchtig niedersgeschlagenen Augen in einem zierlichen und verbindlichen Tone: "Hochebler Herr Ritter! ich fühle mich durch Euren höslichen und dankenswerthen Antrag dermaßen geehrt und gerührt, daß mein entzücktes Herz das Geständniß seiner brennenden Liebe zu Euch nicht länger zurückzuhalten vermag. Ich beantworte Eure sanstmüthige Frage mit einem ebenso unerschrockenen Ja! ich will Euch dienstlich und huldvoll mit Leib und Seele, mit Haut und Haar zu eigen sein, Euch als meinen ritterlichen Herren und Gemahl lieben und ehren mit grenzenloser Hinzgebung und Treue bis an Eures Lebens Ende."

"Ich danke Euch, liebwertheste Jungfrau," erwiederte er schwärmerisch; "gebe Gott und die lieben Heiligen, daß Ihr es niemals bereuet! Schenket mir jetzt den bräutlichen Kuß als unverletzliches Siegel unseres seierlichen Gelöbnisses."

Sie umschlang ihn und küßte ihn auf den Mund. Dann erhob er sich von den Knieen, hielt sie aber in seinen Armen sest, und sie schmiegte sich innig an seine sie weit überragende Gestalt.

"Nun bist Du mein Bräutchen, liebe Eilika!" lispelte er und zwinkerte mit verliebten Augen. "Bist Du denn auch recht glücklich?"

"D mein — ja, wie nenn' ich Euch denn, mein lieber —"
"Du! Du! Dich! nicht mehr Euch!" unterbrach er fie.
"Also Du, Du herzlieber Mann," lächelte sie, "wie heißt Du denn?"

"Wie ich heiße?"

"Ja, wie ich Dich nennen soll, wie Dein Rufname ist, meine ich."

Da blickte er sie ganz erschrocken an und faßte sich mit der Hand nach der Stirn. "Daß Dich der Bock stößt!" rief er aus, "ich weiß es nicht, ich habe meinen Namen vergessen! seit dreißig Jahren wohl habe ich ihn nicht gehört, ich kann mich nicht mehr darauf besinnen, und hier weiß ihn Niemand."

"Ja, was machen wir denn da?" frug Eilika lachend. "Bock mag ich Dich nicht rufen; so werde ich Dich wohl noch einmal taufen mussen."

"Nein, nein, warte mal!" sprach er in seinen Gedanken suchend. "Ich habe da unter meinen hundert kleinen Ersinnerungsstücken ein altes Breviarium, das mir meine Mutter — Gott hab' sie selig! — hierher nachgeschickt hat, als sie hörte, daß ich auf dem Regenstein Dienste genommen hätte. Da hinein hat sie von einem Mönche einen frommen Spruch und meinen Namen schreiben lassen. Romm, mein Herz! komm mit nach meiner Alause, wir wollen es suchen; aber freilich —" er stutze plötlich und sah Eilsta mit einem zagenden, fragenden Blicke an — "ich kann nicht lesen."

"Aber ich!" jubelte Gilika, "komm!"

Nun gingen fie beide Urm in Urm über ben Burghof zu Bocks Behausung, und fie gingen fehr langsam und blickten

stolz erhobenen Hauptes nach rechts und links, ob sie auch wohl als neu verlobtes, glückliches Paar gesehen würden. Bor dem Weichhause, in welchem sich Bocks Felsenkemenate besand, sagte er: "Warte hier, meine geliebte Eilika! es geziemt sich nicht für eine jungfäuliche Braut, das Gemach eines ledigen Mannes und gar ihres Bräutigams zu betreten; ich hole das Bücklein heraus."

Sie lächelte verschämt und schritt, während er im Innern bes Hauses verschwunden war, auf dem glitzernden Schneepfade auf und nieder. Bald kam er zurück und brachte das Buch.

"Hier ist es!" rief er erfreut, "nun lies mir vor, wie ich heiße!"

Eilika schlug den Deckel auf und las. Dann warf sie, sich auf den Zehen hebend, die Arme um seinen Hals und jauchzte: "Benjamin heißt Du!"

"Benjamin!" wiederholte er schmunzelnd, "richtig! Bensjamin heiß ich! und bas Sprüchlein?"

"Das ist lateinisch, das versteh' ich nicht," erwiederte sie. "Aber nun komm! komm zum Herrn und zur Herrin, mein lieber, süßer Ritter Benjamin Bock von Schlanstedt!"

## Einunddreißigstes Kapitel.

noch niemals hatte Graf Albrecht so lange Zeit auf seiner Burg still gelegen wie in diesem Winter, der mit einer ungewöhnlichen Beständigkeit tief in das Jahr hinein dauerte und die Geduld des kampsbegierigen Mannes auf eine harte Probe stellte. Dagegen war Dba dem himmel für alle den Schnee, mit dem er nicht aufhörte das Land zu überschütten, um so dankbarer, weil er ihr damit half, den Gatten an ihrer Seite fest zu halten, was ihre noch so schmeichelnden Bitten allein vielleicht nicht vermocht hätten. Sie wußte wohl, wenn der Frühling ins Land kam und sein warmer Sonnenschein die jett verschneiten und gefrorenen Bege erft aufthaute und dann die grundlos gewordenen wieder trodnete, so zog Albrecht den Harnisch an und ritt hinaus zu Kampf und Fehde, wonach er sich sehnte und wovon er trot Dda's Angst und Abwehr doch immer wieder zu sprechen anfing. Alle Lust und Wonne, alle das mußige Glud an der Seite der geliebten Frau konnte doch die nach kuhnem Wagen dürstende Seele des hochstrebenden Mannes nicht ausfüllen; immer ftarter regte sich wieder in ihm der Drang nach Kriegsthaten und der ihm angeborene Trieb, seine Macht zu brauchen und zu mehren.

Noch war Oda's Erbe, die Grafschaft Falkenstein, nicht in Albrechts Besit, sondern in dem des Bischofs von Halber-

stadt, und der lange Winter kam dem letzteren sehr zu Statten, die darüber schwebenden Verhandlungen mit einer meisterhaften Geschicklichkeit ins Endlose auszuspinnen. Diese Verhandlungen sührte übrigens nicht Albrecht selber, sondern in seinem Namen der Graf Burchard von Mansseld, der sich zum Vermittler ansgeboten hatte und auch der rechte Mann dazu war. Graf Albrecht aber verlor wie über den Winter so auch über diesen Federkrieg die Geduld und erklärte seinem Freunde Burchard, wenn er im Frühjahr nicht damit zu Rande wäre, das Schwert ziehen und die Sache auf kürzerem Wege zum Austrag bringen zu wollen.

Als nun der Frühling nahte und der Bischof, der trot seiner heimlichen Kriegsbereitschaft einen ehrlichen Waffengang vermeiden zu wollen schien, die Grafschaft noch immer besetzt hielt, fing Albrecht an zu rüften, um den Gegner mit Gewalt darauß zu vertreiben. Oda that, waß sie konnte, ihn davon zurückzuhalten und ihm vorzustellen, daß er für ihrer beider Glück und Zusriedenheit mächtig genug wäre und sich ihreß Erbes wegen nicht in Gesahr begeben sollte. Ihre Bitten sanden aber kein Gehör; die Küstungen nahmen ihren, allers dings aufsallend langsamen Fortgang.

Graf Albrecht sah voraus, daß die Erstürmung des Falkensteins der Anfang eines Entscheidungskampses zwischen ihm und dem Bischof sein würde, der nur mit dem Untergange des Einen oder des Andern von ihnen enden konnte, und in den er nicht wieder mit so überstürzter Hast eintreten wollte wie in die Fehde mit der Stadt Quedlinburg. Deshalb betrieb er die Borbereitungen dazu mit großer Sorgsalt, die aber doch nicht der eigentliche Grund war, daß er damit nicht recht von der Stelle kam.

MIB hätte er im Arm der Liebe oder mahrend des Ber-

liegens in dem langen Winter das Befehlen verlernt, so fühlte er jett eine beständige Unruhe und nie gekannte Unsicherheit in seinem Wesen, ein Schwanken und Zaudern in seinen Entschlüssen, das ihn um viel kostbare Zeit brachte. Es war etwas Fremdes in ihm, das seinen Blick trübte, seinen Willen lähmte, ihm alle seine Freudigkeit, ja in manchen Stunden seine Selbstwertrauen nahm, und das er doch nicht von sich abschütteln konnte. Furcht war es nicht, gegen die war er geseit, es lag auf ihm mit dem Druck einer düsteren Ahnung, und wenn er sich selber prüsend frug, was es war, so mußte er sich gestehen, daß es nichts Anderes war, als der Gedanke an die drohende Erscheinung des Tempelherren. Er war überzeugt, daß dieselbe in Beziehung zu dem vorhabenden Kampse stand und daß sich dabei etwas Unerwartetes, vielleicht Schreckliches ereignen würde, was der umwandelnde Geist hatte warnend anzeigen wollen.

Endlich schlagfertig, aber durch den Glauben an Uebersinnliches beiert und wie von Geisterhand in seiner Thatkrast gehemmt, zögerte Graf Albrecht immer noch mit dem Angriff, und dieses Zögern sollte ihm verhängnisvoll werden.

Bock von Schlanstedt, nun längst der glückliche Gatte seiner ebenso glücklichen Eilika, stand unter demselben Einsluß wie sein Herr, obwohl zwischen ihnen der Erscheinung des Gespenstes mit keinem Worte wieder erwähnt war. Er besobachtete den Grasen auf Schritt und Tritt, und wenn derzselbe, wie jetzt zuweilen geschah, mit seinem Schildknecht Schatte einen Ritt nach einem seiner Burgställe oder sesten Hütt nach einem seiner Burgställe oder sesten Hütt nach einem seiner Burgställe oder sesten von seinen vier Reitgesellen die Gegend durchschweisen, um ihm bei Annäherung einer Gesahr womöglich Hülfe leisten zu können. Graf Albrecht bemerkte es, weil Bocks hochsbeiniger Schecke weithin kenntlich war, und ließ sich die sorgs

liche Borsicht seines treuen Mannes ftillschweigend gefallen; was aber er und die in großer Entsernung von ihm bleibens den Knechte nicht bemerkten, war, daß er auch von bestochenen und verkleideten seindlichen Kundschaftern unablässig umspürt und umlauert wurde.

In der Neige eines schönen, warmen Frühlingstages Ende Mai standen Albrecht und Oda auf der Höhe neben der Felsbank und blickten in das Abendgold der sinkenden Sonne. Während er die Geliebte mit einem Arm umschlungen hielt und sie sich an seine hohe Gestalt lehnte, gedachten sie vergangener Zeiten und so manchen Gespräches, das sie hier oben mit einander gehabt hatten. Oda war weich und Albrecht sehr ernst gestimmt. "Weißt Du noch, Albrecht," begann sie, "wie Du hier für Siegsried um mich warbst? Damals liebtest Du mich wohl noch nicht?"

"So heiß und innig wie jett!" erwiederte er, "aber ich hatte ihm mein Wort gegeben, und hättest Du Ja gesfagt, so —"

"So lebte er vielleicht noch, meinst Du? und ich wäre nicht Dein, sondern sein Weib geworden?" unterbrach sie ihn. "Rein, Albrecht! ich hätte es doch nicht über mich gebracht, so sehr ich mich auch eine kurze Zeit lang mit dem Gedanken vertraut zu machen suchte. Ich liebte Dich, und Deine Werbung sur Siegsried hat mir viel bittere Stunden bereitet."

"Bergiß sie, Oda!" bat er freundlich. "Nun sind wir ja in Glück und Liebe auf ewig vereint; nichts kann uns mehr trennen, als der Tod."

"Sprich nicht vom Tode, Albrecht!" sprach sie schaudernd, "das Leben ist so schön an Deiner Seite, und ich habe ohnehin eine unsägliche Angst, weil Du wieder in Krieg und Fehde willst." "Du bift eines Nitters Weib," entgegnete er. "Nur draußen im Felde weht die Luft, die mir das herz stärkt, daß es Dich lieben kann mit seiner ganzen Kraft. Wenn ich zu Dir reite, so heißt mein Roß die Sehnsucht, und wenn ich als Sieger zu Dir heimkehre und den Feind zu Boden geschlagen habe —"

"Wenn Du heimkehrst!" rief sie angstvoll. "Der Bischof ist ein tückischer Feind, und er ist vielleicht noch nicht Dein schlimmster. Fürchtest Du nicht die Rache der Abtissin?"

"Eines Beibes Rache!" sprach er verächtlich, "eine

Nadel gegen einen geharnischten Mann!"

"Bon Weibes Rache wird viel in Liedern gesungen," erwiederte sie träumerisch. "Albrecht, bist Du Deines Sieges wirklich so sicher?"

"Ich war nie so ftark gerüstet wie diesmal!"

"Dennoch sehe ich Wolken auf Deiner Stirn. Albrecht, laß ab von dem surchtbaren Kampse, bei dem Du Alles wagst und wenig gewinnen kannst!" Sie umschlang seinen Nacken, streichelte ihm das lange, blonde Haar und die gesbräunten Wangen und blickte ihn so bang und innig slehend mit ihren blauen Augen an, daß es ihm seltsam zu Herzen ging.

Auch um seinen Mund spielte ein schwermüthiges Lächeln, als er sie nun mit starken Armen umfing. "Thöricht Kind!" sprach er zärtlich, "Du machst mir ja Schwert und Lanze stumps mit Deinem Liebesblick! Ich will an Dich benken, wenn es Mann gegen Mann geht."

"Wenn Du das thätest, so bliebest Du bei mir," ent= gegnete fie schnell.

"Soll ich vor unserm künstigen Sohne einmal die Augen niederschlagen, wenn er mich nach dem Erbe seiner Mutter frägt?" sagte Albrecht in auswallender Kampflust.

Oda barg erröthend ihr Antlit an seiner Brust und antwortete nicht.

"Ich bringe Dir den Schlüffel zum Falkenstein mit, meine Oda!" fügte er freudig hinzu. "Willst Du den nicht haben?"

Sie schüttelte das Haupt, ohne es von seinem liebsten Blate zu erheben. Dann suhr sie plötlich auf und frug mit ängstlichem Blick: "Reitest Du noch vorher wieder auf Kundschaft?"

"Ja, morgen!" erwiederte er.

"Wohin?"

"Dorthin!" er zeigte mit der Hand nach dem Huh, "nach Derenburg und von da über Danstedt nach Westerburg, muß neues Kriegsvolk mustern und nach den Gäulen sehen."

"Und mit wem?"

"Mit meinem Schatten," lächelte er, "aber warum fragst Du?"

"Ach! wenn ich doch mit könnte!" seufzte fie, "mir ist so schwer ums Berz."

"Ich bin ja zu Abend wieder bei Dir," beruhigte er sie; aber es war ihm selber tief beklommen zu Muthe. Oda's Fragen und ihre zitternde Angst ergriffen ihn mehr, als er sich merken lassen wollte.

Ganz von ihrer beglückenden Liebe zu einander erfüllt, hielten sich die Gatten schweigend umfangen, und Jeder suchte mit besorgten Blicken in der Seele des Anderen zu lesen. Oda's bleiches Gesicht war vom Wiederschein der Abendröthe sanft angeglüht, Albrechts Haar bekam davon an Stirn und Schläsen einen lichten Glanz, daß sein mächtiges Haupt wie von einem goldigen Schimmer umrandet war, und die

Schatten ihrer beiden Gestalten lagen lang hingeftreckt auf bem Kelfen.

"Sieh, wie herrlich die Sonne untergeht," sagte Albrecht; "sie nimmt wieder einmal Abschied von einem schönen Frühlingstage, der nun unwiederbringlich dahin ist."

"Sie hat ihn selber geschaffen," sprach Oda, "gerade so wie Du mein Glück geschaffen hast, Albrecht! denn Du bist die Sonne meines Lebens."

"Und Du mein holder Frühling," lächelte er; "nur daß ich nicht von Dir scheide und Dich in Nacht und Finsterniß zurücklasse."

"Ja, das wäre Nacht, ewige Nacht, wenn Du von mir gingest," erwiederte sie mit schwimmenden Augen. "Albrecht, ich fürchte mich vor der Stunde, in der Du von mir Absschied nimmst."

"Laß es uns gleich jetzt thun, Oba," sprach er mild und ernst.

"Jett? heute?" frug sie erschrocken. "Albrecht, willst Du morgen in den Kampf?"

"Nein, mein Lieb!" versetzte er ruhig; "aber dann könnte ich eines Morgens, ehe Du auswachst, mich still das von machen, und der bittere Abschied wäre uns erspart."

"Albrecht, Dein Antlit ist roth wie Blut," rief sie er= schrocken.

"Es ist die Sonne, die untergehende Sonne," sagte er. "Die untergehende Sonne!" hauchte sie und warf sich schluchzend an seine Brust. Er hielt sie still umschlungen und küßte sie auf ihr dunkles Haar. Da sühlte er, wie sie ihn sester an sich zog und am ganzen Körper erschauerte.

"Komm hinab!" sprach er, "es wird kühl hier oben." Sie löste sich langsam aus seinen Armen, als könnte sie nicht von ihm lassen, warf sich ihm noch einmal entsgegen, und nach einem stummen, thränenverschleierten Blicke tüßte sie ihn heiß auf den Mund und sagte leise: "Komm!"

Behutsam führte er sie die Felsenstufen hinab. Die Sonne

war untergegangen.

Am nächsten Morgen schickte Graf Albrecht den Ritter Bock mit einem Auftrage nach Benzingerode. Als Bock sah, daß Schatte für sich und seinen Herrn die Pferde sattelte, frug er ihn: "Wohin reitet Ihr heute?"

"Westerburg," gab Schatte zur Antwort.

Darauf besahl Bock seinen Gesellen Rupser und Springwolf, dem Grafen langsam zu folgen, doch so, daß dieser sie nicht bemerkte, und bei Derenburg zu warten, bis er selber mit Nothnagel und Hasenbart zu ihnen stieße. Dann ritt er mit den letzteren beiden ab.

Bald war auch Graf Albrecht in den Bügeln und schlug mit Schatte den Weg nach Derenburg ein. Es war wieder ein warmer Tag, und der Graf hatte nur ein leichtes Kettenhemd angelegt ohne sein gestepptes Büsselwans. In Derenburg siel die Besichtigung zu seiner Zusriedenheit auß; darum hielt er sich dort nicht lange auf, sondern ritt mit seinem Schildsnecht in der Richtung auf Danstedt weiter, um bei Zeiten nach Westersburg zu kommen.

Alls sie die Holtemme hinter sich hatten und im ruhigen Schritt durch das hügelige Land ritten, sahen sie in ziemlicher Entsernung vor sich einen einzelnen Reiter, anscheinend einen Bauer in blauem Kittel, desselben Weges traben. Sie achteten seiner aber nicht, und er kam ihnen schnell aus dem Gesicht.

Plötlich wurden sie bei dem Dorfe Danstedt von einer Schaar bischöflicher Reiter übersallen. Sie stürmten mit gesschwungenen Schwertern auf Albrecht los, und Rudolf von

Dorstadt als Vorderster rief: "Holla, Herr Raubgraf! kennt Ihr den Pfassenknecht noch?"

Blitschnell war Albrechts Schwert aus der Scheide. "Schurken und Mörder hat nur der Bischof!" rief er, und es begann ein verzweiselter Kamps. Wie ein Löwe wehrte sich Albrecht gegen die seindlichen Ritter, während sich deren Knechte über Schatte hermachten, der von einem Kolbenschlag auß Haupt getroffen, bald am Sattel hing und herabglitt. Albrecht hatte einen seiner Feinde mit einem wuchtigen Hiebe kampfunsähig gemacht, blutete aber selber schon heftig aus einer Kopswunde und wurde dadurch am Sehen gehindert. Von beiden Seiten zugleich bedrängt, von zwei gewandten Fechtern in die Mitte genommen, konnte er seinem Schickal nicht entrinnen. In dem Augenblick, wo er einen Hieb seines Angreisers zur Linken absing, bohrte sich zur Rechten Rudolf von Dorstadts Schwert mit gewaltigem Stoß tief in seine Brust, daß er mit einem Ausschleich zurücksant und vom Pferde herab schwer zu Boden siel.

Die Mörder jagten nach vollbrachter That eilig davon und ließen die Ueberwältigten liegen, wo sie lagen. In dem Einen war noch bewußtloses Leben; das Herz des Anderen hatte zu schlagen ausgebört.

Graf Albrecht von Regenstein war tobt.

Ritter Bock, mit seinen beiden Gesellen von Benzingerode kommend, traf die anderen zwei unweit Derenburg und ritt nun mit den Vieren nach Danstedt zu, als ihnen auf dem Wege daher zwei reiterlose Pserde entgegen gelausen kamen, die sie sosoft die des Grasen und Schatte's erkannten. Bock stiegen die Haare zu Berge. "Sporen ein!" schrie er, und den Hufspuren nach sausten sie vorwärts. Auf der Mordstelle sanden sie die Erschlagenen, waren von den Gäulen herunter, sie wußten nicht wie, und bei den in ihrem Blute Liegenden.

"Todt! todt!" heulte Bod mit Mark und Bein erschütternster Stimme, "zu spät! ein Baterunser zu spät! er ist noch nicht kalt!" Dann lag er in wilder Berzweiflung über seinen todten Herrn gestreckt, selber einem Todten ähnlich, nur daß ein Zucken seines Körpers und ein leises Wimmern und Schluchzen von dem grenzenlosen Schmerze eines Lebendigen zeugte.

"Schatte lebt noch!" rief plötlich Einer, und schnell waren sie Alle, auch Bock, bei dem Schwerverwundeten, der schwach

athmete und eben die Augen aufschlug.

"Schatte!" rief ihn Bock an, "hörst Du mich? kannst

Du sprechen? Wer ist's gewesen?"

Mit größter Noth brachte Schatte hervor: "Rudolf von Dorstadt, Albrecht von Bodenteich, Albert von Semmenstedt —"

"Nur Drei waren's?"

"Und die Knechte. — Ift Graf —"

"Todt, Schatte, todt!" jammerte Bock.

"Dann — auch sterben," hauchte Schatte.

Die vier rauhen Gesellen, die den Tod in fast jeder Gestalt kannten, standen zitternd vor den beiden Erschlagenen, und ihre Augen wurden seucht. Bock kniete mit gefaltenen Händen neben seinem Herrn und starrte geistesabwesend vor sich hin, während ihm die hellen Thränen über die Wangen liefen.

Endlich berührte ihm Nothnagel die Schulter und sagte: "Herr Ritter, wir muffen sie einbringen."

Bod nidte leife, rührte fich aber nicht von ber Stelle.

"Im Dorfe muffen sich die Schurken versteckt gehalten haben," sprach Hafenbart, "sollen wir das Rest abbrennen?"

Bod wandte sich langsam nach ihm um und sagte: "Holt einen Wagen."

Dann erhob er sich und fah nach dem Regenstein hin-

über. "Es stimmt, es stimmt," murmelte er. "Dies hier ist die Stelle, wohin der Tempelherr schaute in der Neujahrssnacht. Der hat's gesehen, was heute hier geschah."

Die Knechte verstanden ihn nicht. Ihrer Drei ritten ins Dorf und kamen bald mit einem bespannten Ackerwagen zurück. Erst legten sie den Grafen darauf, und als sie auch Schatte ausheben wollten, war er verschieden. Mit zwei Todten kehrten sie langsam nach dem Regenstein zurück.

Bock ritt vor dem Wagen, die vier Knechte dahinter. Als sie Nachmittags auf dem Burghose anlangten, war es ihnen, als wankte und bebte der Felsen unter ihren Füßen. Wehklagen erfüllte die Luft. Als Gräfin Oda die Wahrheit ersuhr, brach sie ohnmächtig zusammen. In der Nacht gebar sie ein Knäblein. Ursula und Eilika pslegten sie, und Mutter und Kind blieben am Leben.

Nach drei Tagen ruhte Graf Albrecht neben seinem Bruder Siegsried im Kreuzgange zu Michaelstein. —

Ein Sturm der Entrüstung ging durch das Land und schrie zum Himmel über die surchtbare That. Der Graf von Regenstein todt! die hohe Eiche gefällt, die den Gau beschattet, allen Wettern getrotzt, die Bedrängten beschirmt hatte! Bom Harze, von Hackel und Huh, von Städten und Dörfern blickten die Menschen nach dem Regenstein, ob sein stolzer Felsenbau noch ragte, oder ob er von dem Falle des gewaltigen Mannes in seinen Grundsesten erschüttert, in die Tiese versunken wäre. Mit Fingern wies man auf die Mörder, aber als den Anstisser der Blutthat nannten alle Zungen den Bischof Albrecht von Halberstadt, der zwei Tage danach den Petershof verlassen oder auf dem Falsenstein hauste. Umsonst erbot er sich zu einem Keinigungseide. Niemand glaubte an seine

Unschuld, zumal er die Mörder in seinen Diensten behielt. Er hat den Sid auch nie geschworen. —

Am Abend des Tages, da Graf Albrecht ermordet wurde, erschien auf dem Schlosse zu Quedlindurg ein Bote aus Halbersstadt und überbrachte der Abtissin einen Brief des Bischoss. Darin stand in lateinischer Sprache: "Was Du gewünscht haft, ist geschehen; ich erwarte Deinen Dank. A."

Ein wildes Frohlocken blite in Jutta's dunklen Augen auf, das Blatt bebte in ihrer Hand. "Er ist todt, und sie ist Wittwe; ich bin gerächt!" kam es haßerfüllt von ihren Lippen.

Aber in der Nacht, als sie sich auf ihrem Lager hin und her warf, bald in einem turgen, unruhigen Schlafe, bald in langen, qualvollen Stunden des Wachens in Schuldbewußtsein und Gewissensangft, da nahten ihr Träume und Gesichter von finnverwirrender Art. Graf Albrecht tam geschritten in feiner blühenden Kraft und Hoheit, streckte ihr die Hand entgegen und fagte mit lachelndem Munde: "Romm, Geliebte! Du follst mein eigen sein." Aber als sie wonnebebend seine Hand ergriff, da fuhr sie schaudernd zurück, denn es war eine kalte Todtenhand; durch seinen Panger riefelte rothes Blut, seine Augen wurden ftarr und bohrten sich mit grausigem Blick in die ihren, und mit einer Grabesstimme sprach er: "Du haft mich vom herzen meines Weibes geriffen, mich morden laffen durch den Bischof, Deinen Buhlen; vor Gottes Thron will ich Dich verklagen." Achzend erwachte fie und lag lange mit offenen Augen im Dunkeln. Dann wieder erschien ihr im Halbschlummer bes Bischofs jugendlich schlanke Gestalt in ber Tracht des fürstlichen Junkers von der Wartburg. Mit heißen Augen fah er fie an und flüsterte: "Was Du gewünscht haft, ist geschehen; ich habe Deinen Willen gethan, jett thue ben meinen. Du haft mir Dein Wort gegeben." Immer naber tam er ihr, umschlang sie und küßte sie. Ihr war, als schwebte sie mit ihm, wie auf Wolken getragen, weit hinweg, bis sie plöhlich wie nach einem jähen Sturze wieder erwachte. Kopf und Busen brannten ihr, sie fühlte, wie ihr das Blut in den Schläfen pochte und glühend durch die Abern rollte. Sie schlief nicht wieder ein, und in ihrem Hirne jagten sich wilde Gedanken und verzweiselte Entschlüsse.

Als es heller Tag war, stand ihr Plan fest; sie hatte sich in einem bitteren Herzenskampfe ihren Weg bis zu den letzten Schritten vorgezeichnet.

Sie kleidete sich ganz schwarz, und das anschließende Trauergewand verlieh der vollendeten Schönheit ihres Buchses einen unsagdaren Reiz. Aber sie war über Nacht eine Andere geworden. Ihre edelgesormten Züge waren streng und marmorkalt; kein Lächeln schwebte mehr um den üppigen Mund, und die dunklen Augen hatten den ernsten Blick eines unbeugsamen Willens.

Sie ging nicht zu dem gemeinsamen Frühmahl der Kapitularinnen, sondern blieb in ihrem Gemach und schrieb zwei Briese. Einen an den Bischof von Halberstadt und einen an die Übtissin des Jungfrauenklosters Walbeck in der Grafschaft Arnstein, das dem Hochstifte Quedlindurg unterstellt war. She sie mit dem zweiten sertig war, trat mit verstörtem Gesicht die Kanonissin zu ihr ins Zimmer und sagte tief erregt: "Jutta, bereite Dich, Entsetliches zu hören! Graf Albrecht ist erschlagen!"

"Ich weiß es, Abelheid," erwiederte die Äbtissin dumps. "Du weißt es schon?" frug die Kanonissin erstaunt. "Ach, ich sehe, du führst Schwarz; aber woher —"

"Still! höre mich an und rede nichts dagegen, benn es wäre vergeblich," sprach die Übtissin mit einer dufteren Ruhe.

"Ich gehe fort von hier. Frage mich nicht wohin. Den Anderen werde ich sagen, nach der Wartburg, wo ich der Landgräfin einen Besuch gelobt hätte. Die Scholastika soll mich begleiten, und ich werde dafür sorgen, daß sie schweigt."

"Aber das Geleit —"

"Ich reise unter bischöflichem Geleit, das mich in zwei Tagen von hier abholen wird. Du allein magst heute schon ersahren, daß ich niemals wiederkehre."

"Jutta! was bedeutet dies Alles?"

"Es bedeutet — — nein! jetzt nicht! laß mich, Abelsheid! von Dir gehe ich nicht ohne Abschied. Sende mir die Scholastika her; sonst will ich Niemand sehen!"

Die Kanonissin warf einen besorgten Blick auf ihre

Freundin und ging schweigend ab.

Zwei Tage danach ritt die Abtissin mit der Scholastika unter bischöslichem Geleit von dannen, aber nach Thüringen führte die Straße nicht, die sie zogen.

In der dritten Woche kehrte die Scholastika allein zurück, sagte Niemand, wo sie mit der Übtissin gewesen war, brachte aber einen Brief derselben mit, des Inhaltes, daß die Gräsin Jutta von Kranichseld ihr Fürstenamt mit Stab und Kreuz niederlegte und dem Kapitel des freiweltlichen Stiftes auf ewig Lebewohl sagte mit der Anzeige, daß sie aus der Welt geschieden und in das Kloster Walbeck eingetreten sei, um hier als Konne ihr Leben in Gebet und Buße zu beschließen. Zu ihrer Kachsolgerin empfahl sie den Conventualinnen die Thesauraria Gräsin Luitgard von Stolberg, die auch bald darauf zur Übtissin gewählt wurde. —

In dem natürlichen Drange, den Ermordeten zu rächen, begannen nun Albrechts Brüder unter Bernhards Oberbefehl den Kampf mit dem Bischof, nachdem sie sich der Bundes-

genoffenschaft des Grafen von Mansjeld versichert hatten. Aber der Bischof war ebenso stark gerüftet wie die Regensteiner, und nun ftand ihm tein Albrecht mehr im Felde gegenüber. Darum hatte er feinen großen Gegner so lange mit rankevollen Berhandlungen hingehalten und war dem offenen Rampfe fo lange ausgewichen, bis es ihm, Dank beffen unseligem Bogern, gelungen war, den Ginzigen, den er zu fürchten hatte, aus dem Bege zu räumen. Denn was er nie gewagt hätte, fo lange Graf Albrecht lebte, das that er jest; er ging von der Vertheidigung schnell zum tühnsten Angriff über und schlug die Regensteiner überall, wo er sie traf. Er erstürmte Burg Gersdorf, fiel dann in die Grafschaft Mansfeld ein, sie mit Feuer und Schwert schrecklich verwüstend, zog darauf wieder nach Norden, nahm Emersteben und Schwanebeck im Sturme und endlich auch das noch niemals eroberte Crottorf. Danach erzwang er den Frieden.

Er hatte sein Ziel erreicht, die unbeschränkte Herrschaft im Gau, die ihm streitig zu machen, kein ebenbürtiger Gegner mehr vorhanden war. Keiner von allen Grasen und Herren wagte es noch, sich gegen ihn zu erheben; sie beugten sich alle vor ihm, seit ihrer Aller Stolz und Stern, Albrecht von Regensstein dahin war. Bon der Oker bis zur Bode und darüber hinaus bis ties in den Schwabengau hinein erstreckte sich nun sein Gebiet als ein selbständiges, geschlossenes Fürstenthum Halberstadt, das von diesem bedeutendsten und kriegerischsten aller Halberstädter Bischöse gegründet, drei Jahrhunderte besstanden hat.

Die Übermacht des Regenstein'schen Grafenhauses war für alle Zeiten gebrochen, aber es war ihm doch ein immer noch sehr ansehnlicher Besitz geblieben, den Bernhard für Albrechts jungen Sohn bis zu dessen Mündigkeit ohne weitere

Einbuße flug und friedliebend regierte. In diesem Sohne fand Gräfin Oba den einzigen Trost in ihrem unendlichen Schmerz, aber den Gemahl und das an seiner Seite genossene kurze Glück konnte sie nie vergessen. Ihr rechtmäßiges Erbe, die Grafschaft Falkenstein, hat sie nie erhalten. Bock und Eilika blieben bei ihr auf dem Regenstein bis an ihres Lebens Ende, und von keinem Andern lernte der junge Graf reiten und sechten, als vom Ritter Bock von Schlanstedt.

Das Geschlecht blühte noch in einer langen Reihe tapferer und tüchtiger Männer, und Alle ehrten sie das Andenken des größten und ritterlichsten ihrer Ahnherren, Albrecht II., der von seinen zitternden Feinden der Raubgraf genannt wurde.

Unter diesem Namen lebt er heute noch, nach mehr als einem halben Jahrtausend, im Bolksmunde seiner Beimath, und der Wanderer, der von dem Schlosse König Heinrichs des Bogelstellers in das Land hinabschaut, der fieht in der Ferne den trotigen, schroff abfallenden Regenstein, auf dem heute noch staunenswerthe, zum Theil unvergängliche Refte ber gewaltigen Felsenburg fteben, gerade unter sich aber die alte Stadt Quedlinburg und in ihrer Umwallung die hohen Mauerthurme, die Graf Albrecht auf feine Roften erbauen laffen mußte. Das freiweltliche Hochstift, dessen Schirmvogt er war, hat noch ju Unfang dieses Jahrhunderts bestanden, bis es Napoleon 1803 aufhob. Es ift von diesem Schlosse aus von sechsunddreißig Abtissinnen und einer Pröpftin (Aurora von Königsmark) regiert worden. Die lette Abtissin, Brinzessin Sophie Albertine von Schweden, ftarb 1829, und ein Borfahr des Erzählers dieser Beschichte mar ihr Stiftshauptmann, berzeit Rammerrath genannt.

Wenn num der Wanderer vielleicht von den Gräbern König Heinrichs, seiner Gemahlin und seiner Enkelin, der

ersten Übtissin Mathilde in der Krypta durch das von Jutta von Kranichseld erbaute schöne Portal heraus träte und den Schlößberg hinab über den "Finkenherd" ginge, jenen Platz, der heute noch diesen Namen nach der Überlieserung trägt, daß man hier dem mit Vogelsang beschäftigten Herzog Heinrich von Sachsen die deutsche Königskrone überbrachte, so würde er bald nach dem stattlichen, alten Rathhause gelangen. Hier könnte er heute noch Albrechts Käsig, "den Raubgrasenkaften", sowie seine Wassen, Jagdtasche, Sporen und Urkunden und Briese von ihm sehen, und wenn er auf der Gasse ein Duedlinburger Schulkind früge: "Kannst Du mir sagen, wer Albrecht von Regenstein war?" so würde es lachend antworten: "Das weißt Du nicht? das war ja der Raubgras!"

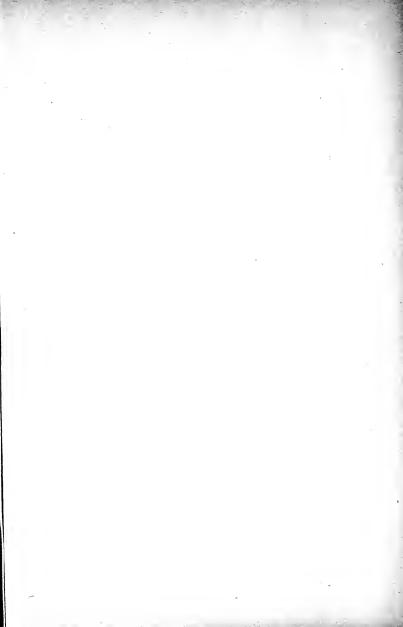